

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

٠,



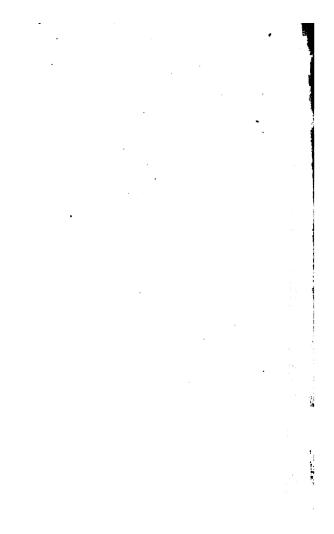

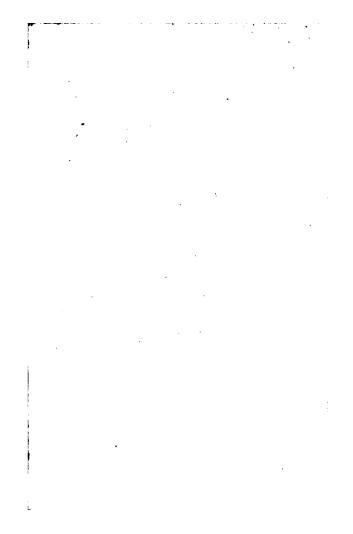

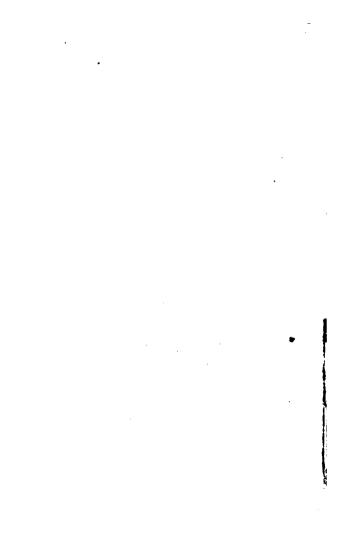

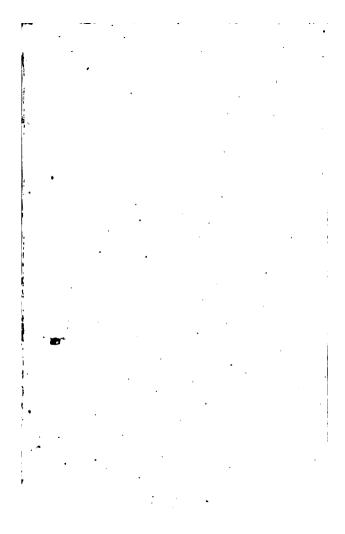



# **OEUVRES**

DE

# JEAN RACINE.

Rucivia.

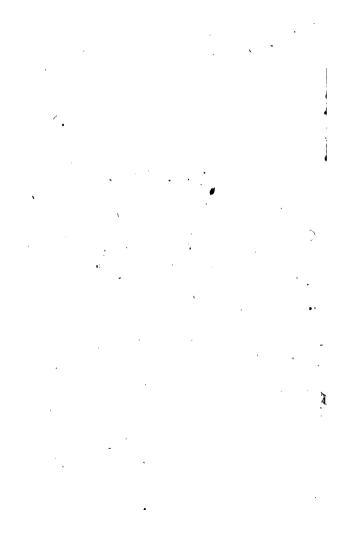

## **OEUVRES**

DR :

# JEAN RACINE.

TOME QUATRIÈME.



A PARIS,

CHEZ LE DENTU, LIBRAIRE,
PASSAGE FEYDEAU, Nº 28.

1813.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

## 915948

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1920- 1.

DE L'IMPRIMERIE DE J.-B. IMBERT.

# PHEDRE, TRAGEDIE.

· 1677.

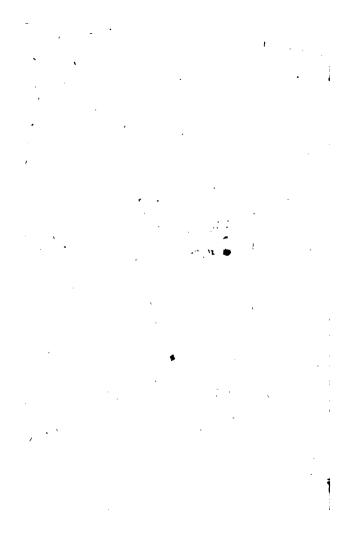

### PRÉFACE.

Voici encore une tragédie dont le sujet est pris d'Enripide. Quoique j'aie suivi une route un peu différente de celle de cet auteur pour la conduite de l'action, je n'ai pas laissé d'enrichir ma pièce de tout ce qui m'a paru le plus éclatant dans la sienne. Ouand je ne lui devrais que la seule idée du caractère de Phèdre, je pourrais dire que je lui dois ce que j'ai peutêtre mis de plus raisonnable sur le théâtre. Je ne suis point étonné que ce caractère ait eu un succès si heureux du temps d'Euripide, et qu'il ait encore si bien réussi dans notre siècle, puisqu'il a toutes les qualités qu'Aristote demande dans le héros de la tragédie, et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Elle est engagée, par sa destinée et par la colère des dieux , dans une passion illégitime, dont elle a horreur toute la première : elle fait tous ses efforts pour la surmonter: elle sime mieux se laisser, mourir que de la déclarer à personne; et, lorsqu'elle est forcée de la découvrir , elle en parle avec une confusion qui fait bien vois que son crime est plutôt une punition des dieux qu'un mouvement de sa volonté.

J'ai même pris soin de la rendre un peu moins odieuse qu'elle n'est dans les tragédies des anciens, où elle se résout d'elle-même à accuser Hippolyte. J'ai cru que la calomnie avait quelque chose de trop bas et de trop noir pour la mettre dans la bouche d'une princesse qui a d'ailleurs des sentimens si nobles et si vertueux. Cette bassesse m'a paru plus convenable à une nourrice, qui pouvait avoir des inclinations plus serviles, et qui néanmoins n'entreprend cette fausse accusation que pour sauver la vie et l'honneur de sa maîtresse. Phèdre n'y donne les mains que parce qu'elle est dans une agitation d'esprit qui la met hors d'elle-même, et elle vient un moment après dans le dessein de justifier l'innocence et de déclarer la vérité.

Hippolyte est accusé dans Euripide et dans Sénèque, d'avoir en effet violé sa belle-mère : vim corpus tulit. Mais il n'est ici accusé que d'en avoir eu le dessein. J'ai voulu épargner à Thésée une confusion qui l'ausait pu rendre moins agréable aux spectateurs.

Pour ce qui est du personnage d'Hippolyte, 'j'avais remarqué dans les auciens qu'on reprechait à Euripide de l'avoir représenté comme un philosophe exempt de toute imperfection; ce 'qui faissit que la mort de ce jeune prince causait beaucoup plus d'indignation que de pitié.

J'ai cru lui devoir donner quelque faiblesse qui le rendrait un peu coupable envers son père, sans pourtant lui rien ôter de cette grandeur d'ame avec laquelle il épargne l'honneur de Phèdre, et se laisse opprimer sans l'accuser. J'appelle faiblesse la passion qu'il ressent malgré lui pour Aricie, qui est la fille et la sœur des ennemis mortels de son père.

Cette Aricie n'est point un personnage de mon invention. Virgile dit qu'Hippolyte l'épousa, et en eut un fils, après qu'Esculape l'eut ressuscité : et j'ai lu encore dans quelques auteurs qu'Hippolyte avait épousé et emmené en Italie une jeune Athénienne de grande naissance qui s'appelait Aricie, et qui avait donné son nom à une petite ville d'Italie.

Je rapporte ces autorités, parce que je me suis très-scrupuleusement attaché à suivre la fable. J'ai même suivi l'histoffe de Thésée telle qu'elle est dans Plutarque.

C'est dans cet historien que j'ai trouvé que ce qui avait donné occasion de croire que Thésée fût descendu dans les enfers pour enlever. Proserpine, était un voyage que ce prince avait fait en Epire vers la source de l'Achéron, chez un roi dont Pirithous voulait enlever la femme. et qui arrêta Thésée prisonnier, après avoir fait mourir Pirithous. Ainsi i'ai taché de conserver la vanisemblance de l'histoire, sans rien

perdre des ornemens de la fable, qui fournit extrêmement à la poésie. Et le bruit de la mort de Thésée, fondé sur ce voyage fabuleux, donne lieu à Phèdre de faire une déclaration d'amour qui devient une des, principales causes de son malheur, et qu'elle n'aurait jamais osé faire tant qu'elle aurait cru que son mari était vivant.

Au reste, je n'ose encore assurer que cette pièce soit en effet la meilleure de mes tragédies ; je laisse et au lecteur et au temps à décider de son véritable prix. Ce que je puis assurer, c'est que je n'en ai point fait où la vertu soit plus mise en jour que dans celle-ci. Les moindres fautes y sont sévèrement punies : la seule pensée du crime y est regardée avec autant d'horreur que le crime même : les faiblesses de l'amour y passent pour de vraies faiblesses : les passions n'y sont présentées aux yeux que pour montrer tout le désordre dont elles sont cause; et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître et hair la difformité. C'este la proprement le but que tout homme qui travaille pour le public doit se proposer; et c'est ce que les premiere poètes tragiques avaient en vue sur toute chose. Leur théâtre était une école où la verta n'était pas moins bien enseignée que dans les écoles des philosophes. Aussi Aristote a bien vouln donner des règles du poëme dramatique; et Socrate, le plus sage des philosophes, ne dédaignait pas de mettre la main aux tragédies d'Euripide. Il serait à souhaiter que nos ouvrages fussent aussi solides et aussi pleins d'utiles instructions que ceux de ces poètes; ce serait peut-être un moyen de réconcilier la tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété et par leur doctrine, qui l'ont condamnée dans ces derniers temps, et qui en jugeraient sans doute plus favorablement, si les auteurs songeaient autant à instruire leurs spectateurs qu'à les divertir, et s'ils suivaient en cela la véritable intention de la tragédie.

#### PERSONNAGES.

Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes.
Phédre, femme de Thésée, fille de Minos et de Pasiphaé.
Hippolyte, fils de Thésée et d'Antiope, reine des Amazones.
Aricie, princesse du sang royal d'Athènes.
OENORE, nourrice et confidente de Phèdre.
Théraméne, gouverneur d'Hippolyte.
Ismène, confidente d'Aricie.
Panope, femme de la suite de Phèdre.
Gabres.

La scène est à Trézène, ville du Péloponnèse.

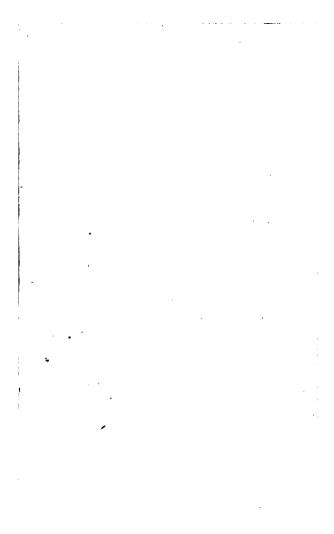



Chr. B. D. R. B. . Chr. 3 J. 6

# PHEDRE,

TRAGÉDIE.

#### ACTE PREMIER.

#### SCÈNE I.

HIPPOLYTE, THERAMENE.

#### RIPPOLTTE.

LE dessein en est pris , je pars , cher Théramène , Et quitte le séjour de l'aimable Trésène. Dans le doute mortel dont je suis agité , Je commence à rougir de men oisiveté: Depuis plus de six mois éloigné de mon père , J'ignore le destin d'une tête si chère , J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. THÉ RAMÉNE.

Et dans quels lieux, seigneur, l'allez-vous donc chercher?
Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte,
J'ai couru les deux mers que sépare Corinthe;
J'ai demaandé Thésée aux peuples de ces bords
Où l'an voit l'Achéron se perdre ches les morte;
J'ai visité l'Élide, et, laissant le Ténare,
Passé jusqu'à la mer qui vit tomber Icare,

Sur quel espeir nouveau, dans quels heureux climata Croyes-vous découvrir la trace de ses pas? Qui sait même, qui sait si le roi votre père Veut que de son absence on sache le mystère? Et si, lorsqu'avec vous nous tremblous pour ses jours, Tranquille, et nous cachant de nonvelles autours, Ce béros n'attend point qu'une amante abusée...

#### HIPPOLYTE.

Cher Théramène, arrête; et respecte Thésée.
De ses jounes erreurs désormais revenu,
Par un indigue obstacle il n'est point retenu;
Et, fixant de ses vœux l'inconstance fatale,
Phèdre depuis long-temps ne craint plus de rivale.
Enfin, en le cherchant je suivrai mon devoir,
Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir.

#### THÉRAMÈNE.

Hét depuisquand, asigneur, craignez-vous la présence De ces paisibles lieux si chers à votre enfance, Et dont je vous ai vu préfèrer le sejour Au tumulte pompeux d'Athène et de la cour? Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse? HIPPOLYTE.

Cet heuresx temps n'est plus. Tout a changé de face , Depuis que sur ces hords les dieux ont envoyé La fille de Minos et de Pasiphaé.

#### THÉRAMÈNE.

J'entends, de vos douleurs la cause m'est connue.
Phèdre ici vous chagrine, et blesse votre vue.
Dangereuse marâtre, à peine elle vous vit
Que votre exil d'ahord signala son crédit.
Mais sa haine, sur vous autrefois attachée,
Ou s'est évaneuie, ou s'est bien relâchée.

Et d'ailleurs quels périls vous peut faire courir Une femme mourante, et qui cherche à mourir? Phèdre, atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à taire; Lasse enfin d'elle-même et du jour qui l'éclaire; Peut-elle coutre vous former quelques desseins?

RIPPOLYTE.

Sa vaine inimitié n'est pas ce que je crains. Hippolyte en partant fuit une autre ennemice Je fuis, je l'avourai, cette jeune Aricie, Reste d'un sang fatal conjuré contre nous.

THÈRAMÈSE.

Quoi! vous-même, seigneur, la persécuter-vous? Jamais l'aimable sour des cruelles Pallantides Trempa-t-elle aux complots de 2cs frères persides? Et deves-vous hair ses innocens appas?

MIPPOLITE:

Si je la halssais , je ne la fuirais pas. THÈRAMÈNE:

Seigneur, m'est-il permis d'expliquer votré faite?
Pourriez-vous n'être plus ce superhe Hippolyté,
Implacable ennemi des anouveuses lois,
Et d'un joug que Thésée a subi tant de fois?
Vénus, par votre orgueil si long-temps méprisée,
Voudrait-elle à la fis justifier Thésée?
Et, vous mettant au yang du resté des mortels,
Vous a-t-elle forcé d'encenser ses autels?
Aimeriez-vous, seigneur?

HIPPOLTTE.

Ami, qu'oses-tu dire? Toi qui counsis mon cœur depuis que je respire, Des sentimens d'un cœur si fier, si dédrigneux, Peux-tu me demandor le désayeu honteux?

C'est peu qu'avec son lait une mère amazone M'ait fait sucer encor cet orgueil qui t'étonne ; Dans un âge plus mûr moi-même parvenu . Je me suis applaudi quand je me suis connu. Attaché près de moi par un zèle sincère. Tu me contais alors l'histoire de mon père. Tu sais combien mon ame . attentive à ta voix . S'échauffait au récit de ses nobles exploits : Quand tu me dépeignais ce héros intrépide Consolant les mortels de l'absence d'Alcide . Les monstres étouffés, et les brigands punis. Procruste . Cercyon , et Scyiron , et Sinnis . Et les ca disperses du géant d'Épidaure . Et la Crète fumant du sang du Minotaure : Mais quand tu récitais des faits moins glorieux, Sa foi partout efferte et reçue en cent lieux. Mélène à ses parens dans Sparte dérobée. Salamine témoin des pleurs de Péribée. Tant d'autres, dont les noms lui sont même échappés, Trop crédules esprits que sa flamme a trompés ! Ariane aux rochers contant ses injustices . Phèdre enlevée enfin sous de meilleurs auspices Tu sais comme , à regret écoutant ce disceurs . Je te pressais souvent d'en abréger le cours. Heureux si j'avais pu ravir à la mémoire Cette indigne moitié d'une si belle histoire! Et moi-même, à mon tour, je me verrais lié? Et les dieux jusque-là m'auraient humilié! Dans mes laches soupirs d'autant plus méprisable, Ou'un long amas d'honneurs rend Thésée excusable ; Qu'aucuns monstres par mei domtés jusqu'aujourd'hui Ne m'ont acquis le droit de faillir comme lui!

Quand même ma fierté pourrait s'être adoucie, Aurais-je pour vainqueur du choisir Aricie? Re souviendrait-il plus à mes sens égarés De l'obstacle éternel qui nous a séparés? Mon père la réprouve; et, par des lois sévères, Il défend de donner des neveux à ses frères. D'une tige coupable il craint un rejeton. Il veut avec leur sœur ensevelir leur nom; Et que, jusqu'au tombeau seumise à sa tutelle, Jamais les feux d'hymen ne s'allument pour elle. Dois-je épouser ses droits contre un père irrité? Donnerai-je l'exemple à la témérité? Et dans un fol amour ma jeunesse embarquée...

THÉRAMÈNE. Ah, seigneur! si votre heure est une fois marqués, Le ciel de nos raisons ne sait point s'informer. Thésée ouvre vos yeux en voulant les fermer; Et sa haine , irritant une flamme rebelle , Prête à son ennemie une grace nouvelle. Enfin; d'un chaste amour pourquoi vous effrayer? S'il a quelque douceur, n'osez-vous l'essayer? En croirez-vons toujours un farouche scrupule? Craint-on de s'égarer sur les traces d'Hercule? Quels courages Vénus n'a-t-elle pas domtés? Vous-même où seriez-vous, vous qui la combattes à Si toujours Antiope, à ses lois opposée, D'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée? Mais que sert d'affecter un superbe discours ? Avouez-le, tout change, et depuis quelques jours On vous voit moins souvent, orgueilleux et sauvage, Tautôt faire voler un char sur le rivage, Tantot, savant dans l'art par Neptune inventé,

Rendre docile au frein un coursier indomté ?
Les forèts de nos cris moins souvent retentissent :
Chargés d'un feu secret vos yeux s'appenantissent.
Il n'en faut point douter, vous almes , vous brûles ;
Vous périsses d'un mel que vous déssimules.
La charmante Ariote a-t-elle se vous plaire?

HEPP OL LUTE.

Theramene, je pars, et vais chercher mon père.

Ne verrez-vous point l'heure avant que de partir, Seigneur?

#### HTTPOLTTS.

C'est mon dessein; Te peux l'en avertir. Voyons-la , puisqu'hinsi mon deveir me l'ordonne. Mais quel nouveau malheur trouble sa chère (Enone)

#### SCÈNE II.

#### HIPPOLYTE, CENONE, THERAMENE.

#### ŒNOÑE.

Hélas I seigneur, que l'trouble au mien peut-être égal?
La reine touche presque à son terme fatal.
En vain à l'observer jour et nuit je m'attache;
Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache :
th'désordre éternel règne dans son esprit;
Son chagrin inquiet l'arrache de son lit;
Elle veut voir le jour, et sa douleur profonde
M'ordonne toutefois d'égarier tout le monde...
Elle vient.

#### HIPPOLYTE.

Il suffit : je la laisse en ces lieux, Et ne ini montre point un visage odieux.

#### SCÈNE III.

#### PHÈDRE, CENONE.

#### PHÈDRE.

M'allons point plus avant. Demeurons, chère (Euons. Je ne me soutiens plus; ma force m'abandonne : Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi, Et mes genoux tremblans se dérobent sons moi. Hélas!

## (Elle s'assied.)

Dieux tout-puissans, que nos pleurs vous apaisem?

Que ces vains ornemens, que ces voiles me pèsent! Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, A pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux? Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire.

#### CKONE.

Comme on voit tous ses vœux l'un l'autre se détruiret
Vous-même, condamnant vos injustes desseins;
Tantôt à vous parer vous excitiez nos mains;
Vous-même, rappelant votre force première,
Vous vouliez vous montrer et revoir la lumière.
Vous la voyez, madame; et, prête à vous cacher,
Vous haissez le jour que vous veniez chercher!

#### PHEDRE.

Noble et brillant anteur d'une triste famille, Toi, dont ma mère osait se vanter d'etre fille, Qui peut-ètre rougis du trouble où tu me vois, Soleil, je ta viens voir pour la dernière fois! OENONE.

Quoi! vous ne perdez point\_cette eruelle envie? Vous verrai-je toujours, renonçant à la vie, Faire de votre mort les funestes apprêts?

PHÀDRE.

Dieux! que ne suis-je assise à l'ombre des forêts! Quand pourrai-je, au travers d'une, noble poussière, Suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière?

CENONE.

Quoi, madame!

PHÈDRE.

Insensée, où suis-je? et qu'ai-je dit?
Où laissé-je égarer mes vœux et mon esprit?
Je l'ai perdu : les dieux m'en ont ravi l'usage.
Œnoné, la rougeur me couvre le visage :
Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs;
Æt mes yeux malgré moi se remplissent de pleurs.

Ah! s'il vous faut rougir, rougissez d'un silence
Qui de vos maux encore aigrit la violence;
Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours,
Voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours?
Quelle fureur les borne au milieu de leur course?
Quel charme ou quel poison en a tari la source?
Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux
Depuis que le sommeil n'est entré dans vos yeux;
Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure
Depuis que votre corps languit sans nourriture.
A quel affreux dessein vous laissez-vous tenter?
De quel droit sur vous-même osez-vous attenter?
Vous offensez les dieux auteurs de votre vie;
Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie;

Vous trahissez enfin vos enfans mulheureux, Que vous précipitez sous un joug rigoureux. Songez qu'un même jour leur ravira leur mère, Et rendra l'espérance au fils de l'étrangère, A ce fier ennemi de vous, de vetre sang, Ce fils qu'une Amezone a porté dans son figne, Get Hispolyte...

> PHÈDRE. Ah dieux!

> > GNOWE.

Ce reproche vous toucher

PRÈDRE.

Malheureuse! quel nom est sorti de ta bouche!

CENONE.

Hé bien! votre colère éclate avec raison:
J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom.
Vivez donc: que l'amour, le devoir vous excite.
Vivez; ne souffrez pas que le fils d'une Scythe,
Accablant vos enfans d'un empire odieux,
Commande au plus beau sang de la Grèce et des dieux.
Mais ne différez point; chaque monent vous tue:
Réparez promptement votre force abattue,
Tandis que de vos jours prêts à se consumer
Le flambeau dure encore et peut se rallumer.

PHÈDRE.

J'en ai trop prolongé la coupable durée.

CHONE.

Quoi! de quelques remords étes-vous déchirée? Quel crime a pu produire un trouble si pressant? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocentà PHÈDRE.

Grâces au ciel, mes mains ne sont point criminelles. Plût aux dieux que mon cœur fût innocent comme elles'

CHONE.

Et quel affreux projet avez-vous enfanté Dont votre cœur encor doive être épouvanté?

PHÈDRE.

Je t'en ai dit assez : épargne-moi le reste. Je meurs, pour ne point faire un aveu si funeste.

CENONE.

Mourez donc, et gardez un silence inhumain:
Mais pour fermer vos yeux cherchez une autre main.
Quoiqu'il vous reste à peine une faible lumière,
Mon ame chez les morts descendra la première;
Mille chemins ouverts y conduisent toujours,
Et ma juste douleur choisira les plus courts.
Cruelle! quand ma foi vous a-t-elle déçue?
Songez-vous qu'en naissant mes bras vous ont reçue?
Mon pays, mes enfans, pour vous j'ai tout quitté.
Réserviez-vous ce prix à ma fidélité?

PHÈDRE.

Quel fruit espères-tu de tant de violence. Tu frémires d'horreur si je romps le silence. ŒN ONE.

Et que me direz-vous qui ne cède, grands dieux! A l'horreur de vous voir expirer à mes yeux? P H È D R E.

Quand tu sauras mon crime, et'le sort qui m'accable, Je n'en mourrai pas moins; j'en mourrai plus coupable. GENONE.

Madame, an nom des pleurs que pour vous j'ai versés,

Par vos faibles genoux que je tiens embrassés, Délivrez mon esprit de ce funeste doute.

PHÈDRE.

Ta le veux : lève-toi.

CERÒNE.

Parlez, je vous écoute. P H È D R E.

Ciel! que lui vais-je dire? et par où commencer?

Par de vaines frayeurs cessez de m'offenser.

PHÈDRE.

O haine de Vénus! O fatale colère!

Dans quels égaremens l'amour jeta ma mère!

GNONE.

Oublions-les, madame; et qu'à tout l'avenir. Un silence éternel cache ce souvenir. PHÈDRE.

Ariane ma sœur, de quelle amour blessée Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée.

CENONE.

Que faites-vous, madame, et quel mortel ennui Contre tout votre sang vous anime aujourd hui? PHEDRE.

Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable. Je péris la dernière et la plus misérable.

CHONZ.

Aimez-vous?

PHEDRE.

De l'amour j'ai toutes les funeum, Ce non E.

Pour qui?

#### PHRIBE.

#### PHEDRE.

Tu vas ou'r le comble des horreurs. J'aime... A ce nom fatal je tremble, je frissonne. J'aime...

Œ N.O N E.

(inO

#### P'H EDRE.

Tu connais ce fils de l'Amezone, Ce prince si long-temps par moi-même opprime. CENONE.

Hippolyte? grands dieux!

PHEDRE.

C'est toi qui l'as nommé!

Juste ciel! tout mon sang dans mes veines se glace! O désespoir! ô crime! ô déplorable race! Voyage infortuné! Rivage malheureux, Fallait-il approcher de tes bords dangereux!

PHÈDRE.

Mon mal vient de plus loin. A peine au fils d'Égée Sous les lois de l'hymen je m'étais engagée, Mon repos, mon bonheur semblait être affermi; Athènes me montra mon superbe ennemi? Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue; Un trouble s'éleva dans mon ame éperdue; Mes yeux ne vovaient plus, je ne pouvais parler; Je sentis tout mon corps et transir et brûler. Je reconnus Vénus, et ses feux redoutables, D'un sang qu'elle poursuit tourmens inévitables. Par des vœux assidus je crus les détourner: Je lui bâtis un temple, et pris soin de l'orner; De victimes moi-mème à toute heure entourée,

Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée : D'un incurable amour remèdes impuissans ! En vain sur les autels ma main brûlait l'encens : Quand ma houche implorait le nom de la déesse, J'adorais Hippolyte; et, le voyant sans cesse, Même au pied des autels que je faisais fumer, J'offrais tout à ce dien que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. O comble de misère ! Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père, Contre moi-même enfin l'osai me révolter : J'excitai mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre; Je pressai son exil ; et mea cris éternels L'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Conone; et, depuis son absence, Mes jours moins agités coulaient dans l'innocence : Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis. De son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaines précautions! Cruelle destinée! Par mon époux lui-même à Trézène amenée, J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné; Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée; C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai concu pour mon crime une juste terreur : J'ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur; Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire, Et dérober au jour une flamme si noire : Je n'ai pu soutenir tes larmes , tes combats ; J'ai tout avoué : je ne m'en repens pas, Pourvu que de ma most respectant les approches

Tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, Et que tes vains secours cessent de rappeler Un reste de chalcur tout prêt à s'exhalet.

# SCÈNE IV.

# PHEDRE, CENONE, PANOPE.

PANOPE.

Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, Madame; mais il faut que je vous le révèle. La mort vous a ravi votre invincible épous; Et ce malhaur n'est plus ignoré que de veus.

CHONE.

Panope, que dis-tu?

ANOPE.

Que la reine abusée En vain demande au ciel le retour de Thésée, Et que, par des vaisseaux arrivés dans le port Hippolyte son fils vient d'apprendre sa mort.

ри вбая.

Ciel !

PANOPE.

Pour le choix d'un maître Athènes se partage :
Au prince votre fils l'un donne son suffrage.
Madame; et de l'état l'autre oubliant les lois
Au fils de l'étrangère ces donner sa voix :
On dit même qu'au trône une brigue insolente
Veut placer Aricie et le sang de Pallante.
J'ai cru de ce péril vous devoir avertir.
Déjà même Hippolyte est tout prêt à partir;

Rt l'on graint , a'il paraît dans ce nouvel orage , On'il n'entraine après lui tout un peuple velage. WHOKE.

Panope , c'est assez : la reine , qui t'entend , Ne negligera point cet avis important.

## SCÈNE V.

## PHÈDRE, ŒNONE.

#### OLNONE.

Madame, je cessais de yous presser de vivre. Déjà même au tombeau je songeais à vous suivre : Pour vous en détourner je n'avais plus de voix : Mais ce nouveau malheur vous prescrit d'autres lois. Votre fortune change et prend une autre face : Le roi n'est plus, madame ; il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez : Esclave s'il vous perd, et roi si vous vivez. Sur qui, dans son malheur, voulez-vous qu'il s'appuie? Ses larmes n'auront plus de main qui les essuie; Et ses cris innocens, portés jusques aux dieux, Iront contre sa mère irriter ses aleux. Vivez : vous n'avez plus de reproche à vous faire : Votre flamme devient une flamme ordinaire : Thésée en expirant vient de rompre les nœuds Oui faisaient tout le crime et l'horreur de vos feux. Hippolyte pour vous devient moins redoutable ; Et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable. Peut-être . convaince de votre aversion . Il va donner un chef à la sédition :

Détrompes son erreur, fléchissez son courage. Roi de ces bords heureux, Trézène est son partage; Mais il sait que les lois donnent à votre fils Les superbes remparts que Minerve a bâtis. Vous avez l'un et l'autre une juste ennemie: Unissez-vous tous deux pour combattre Aricie.

PHEDRE.

Hé bien, à tes conseils je me laisse entrainer. Vivons, si vers la vie on peut me ramener, Et si l'amour d'un fils, en ce moment funeste, De mes faibles esprits peut ranimer le reste.

WIN DE PREMIER ACTE

# ACTE SECOND.

## SCÈNE I.

## ARICIE, ISMÈNE.

#### ARICIE.

Hippolyte demande à me voir en ce lieu? Hipolyte me cherche, et vout me dire adieu? Ismène, dis-tu vzzi? n'es-tu point abusée?

C'est le premier effet de la mort de Thésée. Préparez-vous, madame, à voir de tous côtés Voler vers vous les cœurs par Thésée écarsés. Aricie, à la fin, de son sort est mattresse, Et bientôt à ses pieds verra toute la Grèce.

Ce n'est donc point, Ismène, un bruit mal affermi? Je cesse d'être esclave, et n'ai plus d'ennemi?

Non, madame, les dieux ne vous sont plus contraires, Et Thésée a rejoint les manes de vos frères.

ARICIE.

Dit-on quelle aventure a terminé ses jours ? 1 s m è n s.

On seme de sa mort d'incroyables discours. On dis que, ravisseur d'une amante nouvelle, Les flots ont englouti cet epoux infidèle.
On dit même, et ce bruit est partout répanda,
Qu'avec Pirithous aux enfers descendu
Il a vu le Cocyte et les rivages sombres,
Et s'est montré vivant aux infernales ombres;
Mais qu'il n'a pu sortir de ce triste séjour,
Et repasser les bords qu'on passe sans retour.

ARICIE.

Croirai-je qu'un mortel, avant sa dernière heure, Peut pénétrer des morts la profonde demeure? Quel charme l'attirait sur ces hords redoutés?

These est mart, madame, et vous seule en doutez: Athènes en gémit; Trésène en est instruite, Et déjà pour sen roi reconsait Hippolyte. Phèdre, dans ce palais, translante pour son fils, De ses amis troublés demande les aus.

ABICES.

Et tu crais que, pour mei plus bomain que sen père, Hippolyte rendra ma chaine plus légère, Qu'il plaindra mes malheure).

16班 喜英华

. Madame, je le croi.

L'insensible Hippolymest-il rennu de toi?

Sur quel frivole espeir penses-tu qu'il me plaigne,

Et respecte en mei senle un sere qu'il désigne?

Tu vois depuis quel temps il évite nos pas,

Et cherche tous les lieux où nous ne sommes pas.

Je sais de ses froideurs tout ce que l'on récite : Mais j'ai vu près de vous ce superbe Hippolyte; Et même, en le voyant, le bruit de sa fierté A redoublé pour lui ma curiosité. Sa présence à ce bruit n'a point paru répondre; Dès vos premiers regards je l'ai vu se confondre; Ses yeux, qui vainement voulaient vous éviter, Déjà pleins de langueur ne pouvaient vous quitter. Le nom d'ament peut-être offense son courage; Mais il en a les yeux, s'il n'en a le languege.

One mon cour, chère Innène, écoute avidement Un discours qui peut-être a peu de fondement ! O toi qui me cennais, te semblait-il srayable Oue le criste jouet d'un sont impitershie, Un cœur toulours noutri d'amentame et de plaurs . Dût connaître: l'amour et ses felles douleurs ? Reste du sang d'un roi noble file de la Terre. Je suis soule Schappée aux fareurs de la guerre : J'ai perdu dans la fleur de leur jeune saison Six frères : quel espoir d'une illustre maisen ! Le fer moissonne tout , et la terre-humectée But à regret le sang des neveux d'Érechthée. Tu sais depuis leur mort quelle sévère loi Défend à tous les Grecs de soupiser pour mei s On craint que de la sœur les flammes téméraires Ne raniment un jour la cendre de ses frères. Mais tu sais bien aussi de quel œil dédaigneux Je regardais ce soin d'un vainqueur soupconneux. Tu sais que . de tout temps à l'amour opposée. Je rendais souvent grâce à l'injuste Thésée, Dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris. Mes yeux alors, mes yeux n'avaient pas vu son fils. Non que, par les yeux seuls lachement enchantée ,

J'aime en lui sa beauté, sa grâce tant vantée. Présens dont la nature a voulu l'honorer. Qu'il méprise lui-même, et qu'il semble ignorer : J'aime . je prise en lui de plus nobles richesses . Les vertus de son père, et non point les faiblesses : J'aime , je l'avofirai , cet orgueil généreux Qui jamais n's fléchi sous le joug amoureux. Phèdre en vain s'henorait des soupirs de Thésée : Pour moi, je suis plus fière, et fuis la gloire aisée D'erracher un hommage à mille autres offert. Et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert-Mais de faire fléchir un courage inflexible. De porter la douleur dans une ame inseasible . D'enchaîner un captif de ses fers étonné, Contre un joug qui lui platt vainement mutiné : C'est la ce que je veux , c'est la ce qui m'irrite. Hercule à désarmer coûtait moins ou'Hispolyte . Et vainou plus souvent, et plus tôt surmonté, Préparait moins de gloire aux yeux qui l'ont domté. Mais, chère ismène, hélast quelle est monimprudence! On ne m'opposera que trop de résistance : Tu m'entendras peut-être, humble dans mon enpui. Gémit du même orgueil que j'admire aujourd'hui. Hippolyte aimerait ! Par truel bonheur extrême Aurais-je pu flechir...

ISWĖNE.

Vous l'untendez lui-même.

li vient à vous:

## SCĖNE II.

## HIPPOLYTE, ARICIE, ISMENE.

### BIPPOLTTE.

Mademe , avant que de partir, Pai eru de votre sort vous devoir avertir. Mon père ne vit plus. Ma juste défiance Présageait les raisons de sa trop longue absence : La mort seule . bornant ses travaux éclatans . Pouvait à l'univers le cacher si long-temps. Les dieux livrent enfin à la parque homicide L'ami , le compagnon , le successeur d'Alcide. Je crois que votre haine, épargnant ses vertus. Écoute sans regret ces noms qui lui sent dus. Un espoir adoucit ma tristesse mortelle : Je puis vous affranchir d'une austère tutelle : Je révoque des lois dent gai plaint la rigueur. Vons nouvez disposer de vous, de votre cœur: Rt dans cette Trésène, aujound'hui mon partage, De mon aïoul Pitthée autrefois l'hézitage. Qui m'a sans balancer reconnu pour son roi, Je: vous laisse aussi libre et plus libre que moi.

ARIGIR.

Modérez des bontés dont l'excès m'embarnesse. D'un soin si généreux honorer ma disgrace. Seigneur, c'est me ranger, plus que vous ne penses. Sous ces austères lois dont vous me dispenses.

RIPPOLYTE.

Du choix d'un successeur Athènes incertaine Perle de vous, me nomme, et le fils de la reine. ARICIE.

De moi , seigneur?

HIPPOLYTE.

Je sais , sans vouloir me flatter . On'une superbe loi semble me rejeter : La Grèce me reproche une mère étrangère. Mais si pour concurrent je n'avais que mon frère. Madame , j'ai sur lui de véritables droits Que je saurais sauver du caprice des lois. Un frein plus légitime arrête mon audace : Je vous cède, ou plutôt je vous rends une place, Un sceptre que jadis vos aïeux ont reçu De ce fameux mortel que la terre a concu. L'adoption le mit entre les mains d'Égée. Athènes, par mon père accrue et protégée. Reconnut avec joie un roi si généroux. Et laissa dans l'oubli vos frères malheureuv. Athènes dans ses murs maintenant vous rappelle : Assez elle a gémi d'une longue querelle ; Assez dans ses sillons votre sang englouti A fait fumer le champ dont il était sorti. Trézène m'obéit. Les campagnes de Crète Offrent au fils de Phèdre une riche retraite. L'Attique est votre bien. Je pars, et vais pour vous Réunir tous les vœux partagés entre nous.

ARICIE.

De tout ce que j'entends étosnée et confuse,
Je crains presque, je crains qu'un songe ne m'abuse.

Veillé-je? puis-je croire un semblable dessein?

Quel dieu, seigneur, quel dieu l'a mis dans votre sein?

Qu'à bon droit votre gloire en tous lieux est semée!

Et que la vérité passe la renommée!

Vous-même en ma faveur vous voules vous trahir! N'était-ce pas asses de ne me point hair, Et d'avoir si long-temps pu défendre votre ame De cette inimitié...

### HIPPOLYTE.

Moi, vous hair, madame!

Avec quelques conleurs qu'on ait peint ma fierté,

Croit-on que dans ses fiancs un monstre m'ait porté?

Quelles sauvages mœurs, quelle haine endurcie,

Pourrait, en vous voyant, n'être point adoucie?

Ai-je pu résister au charme déceyant...

#### ARICIE.

Quoi, seigneur!

RIPPOLYTE.

Je me suis engagé trop avant. Je vois que la raison cède à la violence : Puisque j'ai commencé de rompre le silence , Madame , il faut poursuivre ; il faut vous informer D'un secret que mon cœur ne peut plus renfermer.

Vous voyez devant vous un prince déplorable,
D'un téméraire orgueil exemple mémorable:
Moi qui, contre l'amour fièrement révolté,
Aux fers de ses captifs ai leng-temps insulté;
Qui, des faibles mortels déplorant les naufrages,
Pensais toujours du bord contempler les orages;
Asservi maintenant sous la commune loi,
Par quel trouble me vois-je emporté loin de moi!
Un moment a vaincu mon audace imprudente:
Cette ame si superbe est enfin dépendante.
Depuis près de six mois, honteux, désespéré,
Portant partout le trait dont je suis déchiré,
Contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve,

Présente, je vous fuis; absente, je vous trouve;
Dans le fond des forêts votre image me suit;
La lumière du jour, les ombres de la nuit,
Tout retrace à mes yeux les charmes que j'évile;
Tout vous livre à l'envi le rebelle Hippolyte.
Moi-même, pour tout fruit de mes soins superflus,
Maintenant je me cherche, et ne me trouve plus:
Mon arc, mes javelots, mon char, tout m'importune;
Je ne me souviens plus des leçous de Neptune;
Mes seuls gémissemens font retentir les bois;
Et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix.

Peut-être le récit d'un amour si sauvage Yous fait, en m'écontant, rougir de votre ouvrage. D'un cœur qui s'offre à vous quel farouche entretient Quel étrange captif pour un si beau lien ! Mais l'offrande à vos yeux en doit être plus chère : Songez que je veus parle une langue étrangère; Et ne rejetez pes des vœux mal exprimés, Qu'Hippolyte sans vous n'aurait jamais formés.

## SCÈNE III.

HIPPOLYTE, ARICIE, THÉRAMÈNE, ISMÈNE.

THÉRAMÈNE. Seigneur, la reine vient, et je l'ai devancée : Elle vous cherche.

HIPPOLITE.

Moi?
THERAMENE.

J'ignore sa pensée;

## ACTE II, SCÈNE III.

Mais on vous est venu demander de sa part. Phèdre veut vous parler avant votre départ. RIPPOLYTE.

Phèdre ! que lui dirai-je? et que peut-elle attendre?... ARICIE.

Seigneur . vous ne pouvez refuser de l'entendre : Quoique trop convaincu de son inimitié, Yous deves à ses pleurs quelque ombre de pitié, HIPPOLYTE.

Cependant vous sortez. Et je pars : et j'ignore Si je n'offense point les charmes que j'adore; J'ignore si ce cœur que je laisse en vos mains...

Partez . prince . et suivez vos générenz desseins : Rendez de mon pouvoir Athènes tributaire : J'accepte tous les dons que vous me voules faire.

Mais cet empire enfin, si grand, si glorieux. N'est pas de vos présens le plus cher à mes yeux.

# SCÈNE IV..

ARICIE.

## HIPPOLTTE, THERAMENE.

#### HIPPOLYTE.

Ami, tout est-il prêt? Mais la reine s'avance ! Va; que pour le départ tout s'arme en diligence : Fais donner le signal . cours . ordonne . et reviens Me délivrer bientôt d'un fâcheux entretien.

## SCENE V.

## PHEDRE, HIPPOLYTE, CENONE.

PHRDRE, à *Œnone*, dans le fond du thédire. Le voici. Vers mon cœur tout mon sang se retire. J'oublie en le voyant ce que je viens lui dire.

CENONE.

Souvenez-vous d'un fils qui n'espère qu'en vous.

On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. A vos douleurs je viens joindre mes larmes; Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père, et le jour n'est pas loin Qui de ma mort encor doit le rendre témoin. Déjà mille ennemis attaquent son enfance: Vous seul pouves contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes esprits: Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris; Je tremble que sur lui votre juste colère Ne poursuive hientôt une odieuse mère.

HIPPOLYTE.

Madame, je n'ai point des sentimens si bas.

PHÈDRE.

Quand vous me haïries, je ne m'en plaindrais pas.
Seigneur: vous m'avez vue attachée à vous auire;
Dans le fond de mon gœur vous ne pouvies pas lire.
A votre inimitié j'ai pris soin de m'offrir;
Aux bords que j'habitais je n'ai pu vous souffrir;
En public, en secret, contre vous déclarée,
J'ai voulu par des mers en être séparée;

## ACTE II, SCÈNE V.

J'ai même défendu par une expresse los Qu'on osat prononcer votre nom devant moi : Si pourtant à l'offense on mesure la peine, Si la haine peut seule attirer votre haine, Jamais femme ne fut plus digne de pitié, Et moins digne, seigneur, de votre inimitié.

### HIPPOLYTE.

Des droits de ses enfans une mère jalouse Pardonne rarement au fils d'une autre épouse; Madame, je le sais : les soupçons importuns Sont d'un second hymen les fruits les plus communs. Toute autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages, Et j'en aurais pout-être essuyé plus d'outrages.

### PERDRE.

Ah, seigneur, que le ciel, j'one lei l'attester,
De cette loi commune a voulu m'excepter!
Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore!
H.E.P.O.L.Y.T.R.

Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore :
Peut-être votre époux voit encore le jour;
Le ciel peut à nos pleurs acobrder son retour.
Neptune le protège, et ce dieu tutélaire
Ne sera pas en vain insploré par mon père.
Pu d'n B.E.

On me voit point deux fois le rivage des morts.
Seigneut: puisque Thésée a vu les sombres bords.
En vain vous espèces qu'un dieu vous le renvoie;
Et l'avare Achèron me làche point sa proie.
Que dis-jetil n'est point mort; puisqu'il respire en vous.
Toujours devant mes yeux je crois voir mon époux!
Je le vois, je lui parle; et mon ceur... Je m'égare.
Seigneur, ma folle ardeur malgré moi se déclare.

#### HIPPOTTE.

Je vois de votre amour l'effet prodigieux : Tout mort qu'il est , Thésée est présent à vos yeux ; Toujours de son amour votre ame est embrasée.

### PHÈDRE.

Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur de mille objets divers . Oui va du dieu des morts déshonorer la couche : Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, Charmant, jeune, trainant tous les cœurs après soi. Tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous voi. Il avait votre port, vos veux, votre langage; Cette noble pudeur colorait son visage, Lorsque de notre Crète il traversa les flots, Digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors ? Pourquoi, sans Hippolyte. Des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encor, ne pâtes-vous alors Entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, Malgré tous les détours de sa vaste retraite : Pour en développer l'embarras incertain Ma aœur du fil fatal eût armé votre main. Mais non : dans ce dessein le l'aurais devancée : L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée; C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours Vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante!.. Un fil n'ent point assez rassuré votre amante! Compagne du péril qu'il yous fallait chercher, Moi-même devant yous j'aurais youlu marcher;

## ACTE II, SCÈNE V.

41 .

Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendus Se serait avec vous retrouvée ou perdue.

HIPPOLYTE.

Dieux! qu'est-ce que j'entends! Madame, oubliez-vous Que Thèsée est mon père, et qu'il est votre époux ! P H È D R E.

Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, Prince? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire? RIPPOLYTE.

Madame, pardonnez: j'avoue, en rougissant, Que j'accussis à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue; Et je vais...

PHEDRE.

Ah, cruel ! tu m'as trop entendue ! Je t'en ai dit assez ponr te tirer d'erreur. Hé bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur : J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime. Innocente à mes yeux, je m'approuve moi-meme ! Ni que du fol amour qui trouble ma raison Ma lache complaisance ait nourri le poison : Objet infortuné des vengeances célestes, Je m'abhorre encor plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont té moins, ces dieux qui dans mon flans Ont allumé le feu fatal à tout mon sang ; Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle De séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même en ton esprit rappelle le passé : C'est peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé; J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine: Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins?

Tu me haissais plus, je ne t'aimais pas moins; Tes malheurs te prétaient encor de nouveaux charmes. J'ai langui , j'ai séché dans les feux , dans les larmes : Il suffit de tes yeux pour t'en persuader, Si tes yeux un moment pouvaient me regarder. Oue dis-je ? cet aveu que je te viens de faire . Cet aveu si honteux , le crois-tu volontaire? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, Je te venais prier de ne le point haïr : Faibles projets d'un cœur trop plein de ce qu'il aime! Helas ! je ne t'aj pu parler que de toi-même ! Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour : Digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte! Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point l'échapper: Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. Impatient dejà d'expier son offense . Au-devant de ton bras je le sens qui s'avance. Frappe; ou si tu le crois indigne de tes coups, Si ta haine m'envie un supplice si doux. Ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée Au defaut de ton bras prete-moi ton épée : Donne.

ŒNONĘ.

Que faites-vous, madame! Justes dieux! Mais on vient: évitez des témoins odieux. Vonez, rentrez; fuyez une honte certaine.

## SCÈNE VI.

### MIPPOLYTE, THÉRAMENE.

### THERAMENE.

Est-ée Phèdre qui fuit, ou plutôt qu'on entraîne? Pourquoi, seigneur, pourquoi ces marques de douleur? Je vous vois sans épée , interdit , sans couleur.

#### HIPPOLYTE.

Theramene, fuyons. Ma surprise est extrême:
Je ne puis sans horreur me regarder moi-même.
Phèdre... Mais non, grands dieux! qu'en un profond ou bli
Cet horrible secret demeure enseveli.

### THÉRAMÈNE.

Si vous voulez partir, la voile est préparée: Mais Athènes, seigneur, s'est déjà déclarée, Ses chefs ont pris les voix de toutes ses tribus; Voire frère l'emporte, et Phèdre a le dessus.

HIPPOLYTE.

Phèdre ?

### THÉRAMÈNE.

Un héraut chargé des volontés d'Athènes De l'état en ses mains vient remettre les rênes. Son fils est roi, seigneur.

#### HIPPOLYTE.

Dieux, qui la connaissez,

Est-ce donc sa vertu que vous récompensez ? T H É R A M È N E.

Cependant un bruit sourd veut que le roi respire;

44

On prétend que Thésée a paru dans l'Épire : Mais moi, qui l'y cherchai, seigneur, je sais trop bien...

### HIPPOLYTE.

N'importe; écoutous tout, et ne négligeons rien. Examinons ce bruit, remontons à sa source. S'il ne mérite pas d'interrompre ma course, Partons; et, quelque prix qu'il en puisse coûter, Mettons le aceptre aux mains dignes de le porter.

TIN BU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE I.

PHÈDRE, CENONE.

#### PHÈDRE.

H! que l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie : Importune, peux-tu souhaiter qu'on me voie? De quoi viens-tu flatter men esprit désolé? Cache-moi bien plutôt : je n'ai que trop parlé. Mes fureurs au-dehors ont osé se répandre : J'ai dit ce que jamais on ne devait entendre. Ciel ! comme il m'écoutait ! Par combien de détours L'insensible a long-temps éludé mes discours! Comme il ne respirait qu'une retraite prompte ! Et combien sa rougeur a redoublé ma honte! Pourquoi détournais-tu mon funeste dessein? Hélas ! quand son épée allait chercher mon sein . A-t-il pali pour moi? me l'a-t-il arrachée? Il suffit que ma main l'ait une fois touchée, Je l'ai rendue horrible à ses yeux inhumains; Et ce fer malheureux profanerait ses mains.

#### CENONE.

Ainsi , dans vos malheurs ne songeant qu'à vous plaindre, Vous nourrissez un feu qu'il vous faudrait éteindre. Ne vaudrait-il pas mieux, digne sang de Minos, Dans de plus nobles soins chercher votre repos; Contre un ingrat qui plait recourir à la fuite, Régner, et de l'état embrasser la conduite?

Moi, régner! moi, ranger un état sous ma loi, Quand ma faible raison ne règne plus sur moi! Lorsque j'ai de mes sens abandonné l'empire! Quand sous un joug honteux à peine je respires Quand je me meurs!

> CHONE. Fuyez. PHÈDRE.

> > Je ne le puis quitter.

CHONE.

Vous l'osktes bannir, vous n'osez l'éviter? PH 2 BRÉ.

Il n'est plus temps : il sait mes ardeurs insensées.
De l'austère pudeur les bonnes sont passées :
J'ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur;
Et l'espoir malgré moi s'est glissé dans mon cœur:
Toi-même, rappelant ma force défaillante;
Et mon ame deja sur mas lèvres errante,
Par tes conseils flatteurs tu m'as ur ranimer;
Tu m'as fait entrevoir que je pouvais l'aimer.

Hélas! de vos malheurs innocente ou compable,
De quoi pour vous sauver n'étais-je point capable?
Mais si jamais l'offense îrrita vos esprits,
Pouvez-vous d'un superbe oublier les mépris?
Avec quels yeux cruels sa rigueur obstinée
Vous laissait à ses pieds peu s'en faut prosternés!

## ACTE III, SCÈNE I.

Que son farouche orgueil le rendait odieux ! Que Phèdre en ce moment n'avait-elle mes yeux ! PREDBE.

Cenone, il peut quitter cet orgueil qui te blesse;
Nonrri dans les forêts il en a la rudesse.
Hippolyte endurci par de sauvages lois;
Entend parler d'amour pour la première fois;
Peut-être sa surprige a causé son silence;
Et nos plaintes peut-être ent trop de violence.
CE NO NE.

Songez qu'une barbare en son sein l'a formé. P H È D R E.

Quoique Scythe et barbare, elle a pourtant aimé.

Il a pour tout le sexe une haine fatale. PHÈDRE.

Je ne me verrai point préférer de rivale. Enfin tous tes conseils ne sout plus de saison : Sers ma fureur, Cinone, et non point ma raison. Il oppose à l'amour un cœur inaccessible : Cherchons pour l'attaquer quelque endroit plus sensible. Les charmes d'un empire ont paru le toucher; Athènes l'attirait . il n'a pu s'en cacher : Dejà de ses vaisseaux la pointe était tournée; Et la voile flottait aux vents abandonnée. Va trouver de ma part ce jeune ambitieux, Œnone, fais briller la couronne à ses yeux; Ou'il mette sur son front le sacré diadème : Je ne veux que l'honneur de l'attacher moi-même. Cédons-lui se pouvoir que je ne puis garder. Il instruira mon fils dans l'art de commander : Peut-être il voudra bien lui tenir lieu de père :

Je mets sous son pouvoir et le fils et la mère.
Pour le fléchir enfin tente tous les moyens;
Tes discours trouveront plus d'accès que les miens?
Presse, pleure, gémis; peins-lui Phèdre mourante;
Ne rougis point de prendre une voix suppliante:
Je t'avoûrai de tout; je n'espère qu'en toi.
Va: j'attends ton retour pour disposer de moi.

# SCÈNE II.

## PHEDRE.

O toi qui vois la honte où je suis descendue, Implacable Vénus, suis-je assez confondue; Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté: Ton triomphe est parfait; tous tes traits ont porté. Cruelle! si tu veux une gloire nouvelle, Attaque un ennemi qui te soit plus rebelle. Hippolyte te fuit, et, bravant ton courroux, Jamais à tes autels n'a fléchi les genoux; Ton nom semble offenser ses superbes oreilles. Déesse, venge-toi; nos causes sont pureilles: Qu'il aime... Mais déjà tu reviens sur tes pas, Œnone! On me déteste: on ne t'écoute pas.

# SCÈNE III.

PHÈDRE, CENONE.

OF HONE.

Il faut d'un vain amour étouffer la pensée, Madame; rappelez voire vertu passée:

## ACTE III, SCÈNE III.

Le roi, qu'on a cru mort, va paraître à vos youx; Thésée est arrivé, Thésée est en ces lieux. Le peuple pour le voir court et se précipite. Je sortais par votre ordre, et cherchais Hippolyte, Lorsque jusques au ciel mille cris élancés...

### PHÈDRE.

Mon époux est vivant, Chone; c'est asser.

J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage.

Il vit; je ne veux pas en savoir davantage.

CR NO NE.

Quoi ?

### PHADRE.

Je te l'ai prédit; mais tu n'as pas voulu : Bur mes justes remords tes pleurs ont prévalu. Je mourais ce matin digne d'être pleurée : J'ai suivi tes conseils; je meurs déshonorée.

CE NONE.

Your moures?

### PHÈDRE.

Juste ciel! qu'ai-je fait sujourd'hui? Mon époux va paraître, et son fils avec lui! Je verrai le témoin de ma fiamme adultère Observer de quel front j'ose aborder son père, Le cœur gros de soupirs qu'il n'a point écoutés, L'œil humide de pleurs par l'ingrat rebutés! Penses-tu que sensible à l'honneur de Thésée, Il lui cache l'ardeur dont je suis embrasée? Laissera-t-il trahir et son père et son roi? Pourra-t-il contenir l'horreur qu'il a pour moi? Il se taireit en vain : je sais mes perfidies, Œnone, et ne suis point de ces femmes hardies

Je mets sous son pouvoir et le fils et la mère.
Pour le fiéchir enfin tente tous les moyens;
Tes discours trouveront plus d'accès que les miens r
Presse, pleure, gémis; peins-lui Phèdre mourante;
Ne rougis point de prendre une voix suppliante:
Je t'avoùrai de tout; je n'espère qu'en toi.
Va: j'attends ton retour pour disposer de moi.

## SCÈNE II.

## PHEDRE.

O toi qui vois la honte où je suis descendue.
Implacable Vénus, suis-je assez confondue;
Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté:
Ton triomphe est parfait; tous tes traits ont porté.
Cruelle! si tu veux une gloire nouvelle,
Attaque un ennemi qui te soit plus rebelle.
Hippolyte te fuit, et, bravant ton courroux,
Jamais à tes autels n'a fléchi les genoux;
Ton nom semble offenser ses superbes oreilles.
Déesse, venge-toi; nos causes sont pareilles:
Qu'il aime... Mais déjà tu reviens sur tes pas,
Œnone! On me déteste: on ne t'écoute pas.

# SCÈNE III.

PHÈDRE, ŒNONE.

OF NONE.

Il faut d'un vain amour étouffer la pensée, Madame; rappelez voire vertu passee: Le roi, qu'on a cru mort, va paraitre à vos yeux; Thésée est arrivé, Thésée est en ces lieux. Le peuple pour le voir court et se précipite. Je sortais par votre ordre, et cherchais Hippolyte, Lorsque jusques au ciel mille cris élancés...

#### PHÈDRE.

Mon époux est vivant, Œnone; c'est asses. J'ai fait l'indigne aven d'un amour qui l'outrage. Il vit; je ne veux pas en savoir davantage.

CHOND.

Quoi?

### PREDRE.

Jete l'ai prédit; mais tu n'as pas voulu : Sur mes justes remords tes pleurs ont prévalu. Je mourais ce matin digne d'être pleurée : J'ai suivi tes conseils; je meurs déshonorée.

CHONE.

Your moures?

### PHÈDRE.

Juste ciel! qu'ai-je fait sujourd'hui? Mon épour va paraître, et son fils avec lui! Je verrai le témoin de ma flamme adultère Observer de quel front j'ose aborder son père, Le cœur gros de soupirs qu'il n'a poiat écoutés, L'œil humide de pleurs par l'ingrat rebutés! Penses-tu que sensible à l'honneur de Thésée, Il lui cache l'ardeur dont je suis embrasée? Laissera-t-il trahir et son père et son roi? Pourra-t-il contenir l'horreur qu'il a pour moi? Il se tairait en vain : je sais mes perfidies, Chone, et ne suis point de ces femmes hardies

Oui , goûtant dans le crime une tranquille pair . Ont su se faire un front qui ne rougit jamais ; Je connais mes fureurs, je les rappelle toutes : Il me semble déjà que ces murs, que ces voûtes Vont prendre la parole, ef, prêts à m'accuser, Attendent mon époux pour le désabuser. Mourons: de tant d'horreurs qu'un trépas me délivre. Est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre? La mort aux malheureux ne cause point d'effroi : Je ne crains que le nom que je laisse après moi. Pour mes tristes enfans quel affreux héritage ! Le sang de Jupiter doit enfler leur courage : Mais, quelque juste orgueil qu'inspire un sang si beau. Le crime d'une mère est un pesant fardeau. Je tremble qu'un discours , hélas ! trop véritable . Un jour ne leur reproche une mere coupable : Je tremble qu'opprimes de ce poids odieux L'un ni l'autre jamais n'osent lever les yeux. CÉNONE.

Il n'en faut point douter, je les plaias l'un et l'autre;
Jamais crainte ne fut plus juste que la vôtre.
Mais à de tels affronts pourquoi les exposer?
Pourquoi contse vous-même allez-vous déposer?
C'en est fait: on dira que Phèdre trop coupable,
De son époux trahi fuit l'aspect redoutable.
Hippolyte est hêureux qu'aux dépens de vos jours
Vous-meme, en expirant, appuyiez ses discours.
A votre accusateur que pourrai-je répondre?
Je serai devant lui trop facile à confondre:
De son triomphe affreux je le verrai jouir,
Et conter votre honte à qui voudra l'ouir.
Ah! que plutêt du ciel la flamme me dévore!

Mais, ne me trompes point, vous est-il cher encore?

De quel ceil voyez-vous ce prince audacieux?

PHEDRE.

Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux. Œ N O N E.

Pourquoi done lui céder une victoire entière?
Vous le craignes; oses l'accuser la première
Du crime dont il peut vous charger aujourd'hui.
Qui vous démentira? Tout parle contre lui;
Son épée en vos mains heureusement laissée,
Votre trouble présent, votre douleur passée,
Son père par vos cris' dès long-temps prévenu,
Et déjà son exil par vous-même obtenu.
PHED RE.

Moi, que j'ose opprimer et noircir l'innocence !

Mon zèle n'a besoin que de votre silence. Tremblante comme vous, j'en seus quelques remords : Vous me verriez plus prompte affronter mille morts. Mais, puisque je vous perds sans ce triste remede, Votre vie est pour moi d'un prix à qui tout cède : Je parlerai. Thesee, aigri par mes avis, Bornera sa vengeance à l'exil de son fils. Un père, en punissant, madame, est toujours père : Un supplice léger suffit à sa colère. Mais, le sang innocent dût-il être versé. Que ne demande point votre honneur menacé? C'est un trésor trop cher pour oser le commettre. Quelque loi qu'il vous dicte, il faut vous y soumettre, Madame; et, pour sauver notre bonneur combattu, Il faut immoler tout, et même la vertu. On vient je vois Thesee.

### PHÈDRE.

Ah! je vois Hippolytes Dans ses yeux insolens je vois ma perte écrite. Fais ce que tu voudras, je m'abandonne à toi : Dans le trouble où je suis je ne puis rien pour moi.

## SCÈNE IV.

THÉ SÉE, HIPPOLYTE, PHÈDRE, ŒNONE, THÊRAMÈNE.

### THÉSÉ E.

La fortune à mes vœux cesse d'être opposée , Madame , et dans vos bras met. .

### PHÈDRE.

Arrêtez, Thésée,
Et ne profanez point des transports si charmans:
Je ne mérite plus ces doux empressemens;
Vous êtes offensé. La fortune jalouse
N'a pas en votre absence épargné votre épouse.
Indigne de vous plaire et de vous approcher,
Je ne dois désormais songer qu'à me cacher.

## SCÈNE V.

THÈ SÉE, HIPPOLYTE, THÉRAMÈNE.

### THÉSÉE.

Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père, Mon fils?

> HIPPOLTE. Phèdre peut scale expliquer ce mystère.

Mais, si mes vœux ardens vous peuvent émouvoir, Permettes-moi, seigneur, de ne la plus revoir; Souffres que pour jamais le tremblant Hippolyte Disparaisse des lieux que votre épouse habite-

· THESÉE.

Yous, mon fils', me quitter?

HIPPOLYTE.

Je ne la cherchais pas: C'est yous qui sur ces bords conduisites ses pas. Vous daignates, seigneur, aux rives de Trézène Confier en partant Aricle et la reine : Je fus même chargé du soin de les garder. Mais quels soins désormais peuvent me retarder? Assez dans les forêts mon oisive jeunesse Sur de vils ennemis a montré son adresse : Ne pourrai-je, en fuyant un indigne repos, D'un sang plus glorieux teindre mes javelots? Vous n'avies pas encore atteint l'age où je touche. Déjà plus d'un tyran, plus d'un monstre faronche Avait de votre bras senti la pesanteur; Déjà . de l'insolence heureux persécuteur. Vous aviez des deux mers assuré les rivages : Le libre voyageur ne craignait plus d'outrages; Hercule, respirant sur le bruit de vos coups, Déià de son travail se reposait aur vous : Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père. Je suis même encor loin des traces de ma mère! Souffrez que mon courage ose enfin s'occuper : Souffrez, si quelque monstre a pu vous échapper, Que j'apporte à vos pieds sa dépouille honorable, Ou que d'un beau trépas la mémoire darable.

Éiernisant des jours si noblement finis,
Prouve à tout l'univers que j'étais votre fils.
THESEE.

Que vois-je? quelle horreur dans ces lieux répandue Fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue? Si je reviens si craint et si peu désiré, O ciel, de ma prison pourquoi m'as-tu tiré? Je n'avais qu'un ami : son imprudente flamme Du tyran de l'Épire allait ravir la femme ; Je servais à regret ses desseins amoureux; Mais le sort frrité nous avenglait tous deux. Le tyran m'a surpris sans défense et sans armes. J'ai vu Pirithous, triste objet de mes larmes, Livré par ce barbare à des monstres cruels Ou'il nourrissait du sang des malheureux mortels. Moi-même il m'enferma dans des cavernes sombres, Lieux profonds et voisins de l'empire des ombres. Les dieux, après six mois, enfin m'ont regardé : J'ai su tromper les yeux par qui j'étais gardé. D'un perfide ennemi f'ai purgé la nature : A ses monstres lui-même a servi de pature. Et lorsqu'avec transport je pense m'approcher De tout ce que les dieux m'ont laissé de plus cher : Oue dis-je? quanti mon ame, à soi-même rendue, Vient se rassasier d'une si chère vue, Je n'ai pour tout accueil que des frémissemens : Tout fuit, tout se refuse à mes embrassemens : Et moi-même éprouvant la terreur que j'inspire. Je voudrais être encor dans les prisons d'Épire. Parlez. Phèdre se plaint que je suis outragé. Qui m'a trahi? Pourquoi ne suis-je pas vengé? La Grèce, à qui mon bras fut tant de fois utile

## ACTE III, SCÈNE V.

A-t-elle au criminel accordé quelque asile? 'Vous ne répondez point. Mon fils, mon propre fils, Est-il d'intelligence avec mes ennemis? Entrons: c'est trop garder un doute qui m'accable. Connaissons à la fois le crime et le coupable: Que Phèdre explique enfin le trouble où je la voi.

## SCÈNE VI.

HIPPOLYTE, THÉRAMÈNE.

#### HIPPOLYTE.

Où tendait ce discours qui m'a glacé d'effroi?
Phèdre, toujours en proie à sa fureur extrême,
Veut-elle s'accesser et se perdre elle-même?
Dieux! que dira le roi? Quel funeste poison
L'amour a répandu sur toute sa maison!
Moi-même, plein d'un feu que sa haine réprouve,
Quel il m'a vu jadis, et quel il me retrouve!
De noirs pressentimens viennent m'épouvanter.
Mais l'innocence enfin n'a rien à redouter:
Allons; cherchons ailleurs par quelle heureuse adresse
Je pourrai de mon père émouvoir la tendresse,
Et lui dire un amour qu'il peut vouloir troubler,
Mais que tout son pouvoir as saurait ébranler.

BIN DE TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

THÉSÉE, ŒNONE.

### THÉSÉE.

A H! qu'est-oe que j'entends? Un traître, un téméra: re
Préparait cet outrage à l'honneur de son père!
Avec quelle rigueur, destin, tu me poursuis!
Je ne sais où je vais, je ne sais où je suis.
O tendresse! ô bonté trop mal récompensée!
Projet audacieux! détestable pensée!
Pour parvenir au but de ses noires amours
L'insolent de la force empruniait le secours!
J'ai reconnu le fer, instrument de sa rage,
Ce fer dont je l'armai pour un plus noble usage.
Tous les liens du sang n'ont pu le retenir!
Et Phèdre différait à le faire punir!
Le silence de Phèdre épargnait le coupable!

CRONE.

Phèdre épargnait toujours un père déplorable.
Honteuse du dessein d'un amant furieux,
Et du feu criminel qu'il'a pris dans ses yeux,
Phèdre mourait, seigneur, et sa main meurtrière
Éteignait de ses yeux l'innocente lumière.
J'ai vu lever le bras, j'ai couru la sauver:
Moi seule à votre amour j'ai su la conserver;

Et, plaignant à la fois son trouble et vos alarmes, J'ai servi malgré moi d'interprète à ses larmes.

THÉSÉR.

Le perfide! il n'a pu s'empêcher de pâlir:
De crainte, en m'abordant, je l'ai vu tressaillir.
Je me suis étonné de son peu d'allégresse;
Ses froids embrassemens ont glacé ma tendresse.
Mais ce coupable amour dont il est dévoré
Dans Athènes déjà s'était-il déclaré?

Seigneur, souvenez-vous des plaintes de la reine. Un amour criminel causa toute sa haine.

THÉSÉE.

OENONE.

Et ce feu dans Trézène a donc recommencé?

Je vous ai dit, seignour, tout ce qui s'est passé. C'est trop laisser la reine à sa douleur mortelle; Souffrez que je vous quitte, et me range auprès d'elle.

## SCÈNE II.

### THÉSÉE, HIPPOLYTE.

### THÉ SÉ E.

An ! le voici. Grands dieux ! à ce noble maintien
Quel œil ne serait pas trompé comme le mien ?
Faut-il que sur le front d'un profane adultère
Brille de la vertu le sacré caractère !
Et ne devrait-on pas à des signes certains
Reconnaître le cœur des perfides humains !

HIPPOLYTE.

Puis-je vous demander quel funeste nuage,

Seigneur, a pu troubler votre auguste visage? N'osez-vous confier ce secret à ma foi? THÉSÉR.

Perfide! oses-tu bien te montrer devant moi? Monstre qu'a trop long-temps épargné le tonnerre ! Reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre ! Après que le transport d'un amour plein d'horreur Jusqu'au lit de ton père a porté ta fareur. Tu m'oses présenter une tête ennemie ? Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie ! Et ne vas pas chercher , sous un ciel inconnu , Des pays où mon nom ne soit point parvenu! Fuis, traitre. Ne viens point ici braver ma haine . Et tenter un courroux que je retiens à peine : C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternel D'avoir pu mettre au jour un fils si criminel. Sans que ta mort encor, honteuse à ma mémoire, De mes nobles travaux viennent souiller la gloire. Fuis : et, si tu ne veux qu'un châtiment soudain T'ajoute aux scélérats qu'a punis cette main, Prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire Ne te voie en ces lieux mettre un pied téméraire. Fuis, dis-je : et, sans retour précipitant tes pas, De ton horrible aspect purge tous mes états.

Et toi, Neptune, et toi, si jadis mon courage D'infâmes assassins nettoya ton rivage . Souviens-toi que, pour prix de mes efforts heureux. Tu promis d'exaucer le premier de mes vœux. Dans les longues rigueurs d'une prison cruelle Je n'ai point imploré ta puissance immertelle; Avare du secours que j'attends de tes soins . Mes vœux t'ont réservé pour de plus grands besoins : Je t'implore aujourd'hui. Venge un malheureux père : J'abandonne ce traitre à toute ta colère ; Étouffe dans son sang ses désirs effrontés. Thésée à tes fureurs connaîtra tes hontés.

#### HIPPOLTTE.

D'un amour criminel Phèdre accuse Hippolyte l Un tel excès d'horreur rend mon ame interdite ; Tant de coups imprévas m'accablent à la fois , Qu'ils m'ôtent la parole , et sn'étenffent la voix.

### THÉSÉE.

Traitre, tu prétendais qu'en un lache silence Phèdre ensevelirait ta brutale insolence; Il fallait, en fuyant, ne pas abandonner Le fer qui dans ses mains aide à te condamner; Ou plutôt il fallait, comblant ta perfidie, Lui ravir tout d'un coup la parole et la vie,

### HIPPOLYTE.

D'un mensonge si noir justement irrité,
Je devrais faire ici parler la vérité,
Seigneur: mais je supprime un scoret qui vous touche.
Approuvez le respect qui me ferme la bonche;
Et, sans vouloir vous-même angmenter vos ennuis,
Examines ma vie, et songes qui je suis.
Quelques crimes tonjours précèdent les grands crimes.
Quiconque a pu franchir les bornes légitimes
Peut violer enfin les droits les plus sacrés:
Ainsi que la vertu le crime a ses degrés;
Et jamais on n'a vu la timide innocence
Passer subitement à l'extrême licence.
Un jour seul ne fait point d'un mortel vertueux
Un perfide assassin, un lâche incestueux.
Élevé dans le sein d'une chaste héroine,

Je n'ai point de son sang démenti l'origine :
Pitthée, estimé sage entre tous les humains,
Daigna m'instruire encore au sortir de ses mains.
Je ne veux peint me peindre avec trop d'avantage;
Mais si quelque vertu m'est tombée en partage,
Seigneur, je crois surtout avoir fait éclater
La haine des forfaits qu'on ose m'imputer.
C'est par là qu'Hippolyte est connu dans la Grèce.
J'ai poussé la vertu jusqu'à la rudesse:
On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur:
Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur.
Et l'on veut qu'Hippolyte, épris d'un feu profane...
THÉSÉE.

Oui, c'est ce même orgueil, lâche! qui te condamne. Je vois de tes froideurs le principe odieux: Phèdre seule charmait tes impudiques yeux; Et pour tout autre objet ton ame indifférente Dédaignait de brûler d'une flamme innocente.

#### HIPPOLYTE.

Non, mon père, ce cœur, c'est trop vous le céler,
N'a point d'un chaste amour dédaigné de brûler.
Je confesse à vos pieds ma véritable offense:
J'aime; j'aime, il est vrai, malgré votre défense.
Aricie à ses lois tient mes vœux asservis;
La fille de Pallante a vaincu votre fils:
Je l'adore; et mon ame, à vos ordres rebelle,
Ne peut ni soupirer ni brûler que pour elle.

#### THÉSÉR.

Tu l'aimes? ciel! Mais non , l'artifice est grossier. Tu te feins criminel pour te justifier.

## HIPPOLYTE.

Seigneur, depuis six mois je l'évite, et je l'aime :

#### ACTE IV, SCÈNE II.

Je venais, en tremblant, vous le dire à vous-même. Hé quoi! de votre erreur rien ne vous pout tirer? Par quel affreux serment faut-il vous rassurer? Que la terre, le ciel, que toute la nature...

#### THÉSÉR.

Toujours les scélérats ont recours au parjure. Cesse, cesse, et m'épargne un importun discours, Si ta fausse vertu n'a point d'autre secours.

#### HIPPOLYTE.

Elle vous paraît fausse et pleine d'artifice : Phèdre au fond de son cœur me rend plus de justice.

#### THÉSÉE.

Ah! que ton impudence excite mon courroux!

HIPPQLYTE.

Quel temps à mon exil, quels lieux prescrivez-vous?

Fusses-tu par-delà les colonnes d'Alcide, Je me croirais encor trop voisin d'un perfide.

#### HIPPOLYTE.

Charge du crime affreux dont vous me soupconnez, Quels amis me plaindront quand vous m'abandonnes? THÉSÉE.

Va chercher des amis dont l'estime funeste Honore l'adultère, applaudisse à l'inceste; Des traitres, des ingrats sans honneur et sans loi, Dignes de protéger un méchant tel que tei.

Vors me parlez toujours d'inceste et d'adultère : Je me tais. Cependant Phèdre sort d'une mère , Phèdre est d'un sang, seigneur, vous le savez trop bien, De toutes ces horreurs plus rempli que le mien.

HIPPOLYTE.

#### PHEDRE.

#### THÉSÉE.

Quoi : ta rage à mes yeux perd toute reterne ? -Pour la dernière fois, ôte-toi de ma vue. Sors, traitre : n'attabds pas qu'un père fusieux Te fasse avec opprobre arracher de ces lieux.

# SCENE III.

## THÉSÉE.

Misérable, tu cours à ta perte infaillible.
Neptune, par le fieuve aux dieux mêmes terrible,
M'a donné sa parole, et va l'exécuter.
Un dieu vengeur te suit, ta ne peux l'èviter.
Je t'aimais; et je sens que, malgré ton offense,
Mes entrailles pour toi se troublent par avance.
Mais à te condamner en m'as trop engagé:
Jamais père en effet fut-il plus outragé?
Justes dieux, qui voyez la douleur qui m'accable,
Ai-je pu mettre au jour un enfant si coupable!

# SCÈNE IV.

# PHÉDRE, THÉSÉE.

#### 带直着90次章,

Seigneur, je viens à vous, pleine d'un juste effroi; Votre voix redoutable a passé jusqu'à moi: Je craîns qu'un prompt effet n'ait suivi la menace. S'il en est temps encore, épargnez votre race, Respectez votre sang, j'ose vous en prier: Sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier; ACTE IV, SCÈNE IV.

Ne me préparez point la douleur éternelle De l'avoir fait répandre à la main paternelle.

THÉSÉE.

Non, madame, en mon sang mamain n'a point trempé; Mais l'ingrat toutefois ne m'est point échappé : Une immortelle main de sa perte est chargée; Neptune me la doit; et vous serez vengée. PHÈDRE.

Nentune vous la doit | Ouoi | vos vœux irrités.... THÉSÉE.

Quoi! craignez-vous déjà qu'ils ne soient écoutés? Joignez-vous bien plutôt à mes vœux légitimes : Dans toute leur noirceur retraces-moi ses crimes ; Échauffez mes transports trop lents, trop retenus. Tous ses crimes encor ne vous sont pas connus : Sa fureur contre vous se répand en injures : Votre bouche, dit-il, est pleine d'impostures; Il soutient qu'Aricie a son cœur, a sa foi, Ou'il l'aime.

PHÈDRE.

Quoi, seigneur! THÉSÉE.

Il l'a dit devant moi : Mais je sais rejeter un frivole artifice. Espérons de Neptune une prompte justice : ` Je vais moi-même encore au pied de ses autels Le presser d'accomplir ses sermens immortels.

# SCÈNE V.

#### PHÈDRE.

Il sort. Quelle nouvelle a frappé mon oreille! Ouel feu mal étouffé dans mon cœur se réveille ! Quel coup de foudre, oh ciel ! et quel funeste avis ! Je volais tout entière au secours de son fils : Et . m'arrachant des bras d'Œnone épouvantée, Je cédais aux remords dont j'étais tourmentée. Qui sait même où m'allait porter ce repentir? Peut-être à m'accuser j'aurais pu consentir: Peut-être, si la voix ne m'eûf été coupée. L'affreuse vérité me serait échappée. Hippolyte est sensible, et ne sent rien pour moi t Aricie a son cœur! Aricie a sa foi! Ah dieux! Lorsqu'à mes vœux l'ingrat in exorable S'armait d'un œil si fier, d'un front si redoutable. Je pensais qu'à l'amour son cœur toujours fermé Fût contre tout mon sexe également armé : Une autre cependant a fléchi son audace : Devant ses yeux cruels une autre a trouvé grâce. Peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir : Je suis le seul objet qu'il ne saurait souffrir, Et je me chargerais du soin de le défendre !

# SCÈNE VI.

PHÈDRE, CENONE.

PHÈDRE.

Chère Œnone, sais-tu ce que je viens d'apprendre?

## ACTE IV, SCÈNE VI.

#### ONONE.

Non; maisje viens tremblante, à ne vous point mentir: J'ai pâli du dessein qui vous a fait sortir; J'ai crant une fureur à vous-même fatale.

PHÈDRE.

Œnone, qui l'eût cru! j'avais une rivale!

Comment?

#### PHÈDRE.

Hippolyte aime; et je n'en puis douter. Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait domter, Qu'offensait le respect, qu'importunait la plainte; Ce tigre, que jamais je n'abordai sans crainte, Soumis, apprivoisé, reconnaît un vainqueur: Aricie a trouvé le chemin de son cœur.

CENQNE.

Aricie?

#### PHÈDRE.

Ah, douleur non encore éprouvée ?
A quel nouveau tourment je me suis réservée ?
Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports,
La fureur de mes feux, l'horreur de mes remords,
Rt d'un refus eruel l'insupportable injure,
N'était qu'un faible essai du tourment que j'endure..
Ils s'aiment? Par quel charme ont-ils trompé mes yeux?
Comment se sont-ils vus depuis quand dans quels lieux?
Tu le savais : pourquoi me laissais-tu séduire?
De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire?
Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher?
Dans le fond des forêts allaient-ils se cacher?
Hélas! ils se voyaient avec pleine licence;
Le ciel de leurs soupirs approuvait l'innocence?
Lis suivaient sans remords leur penchant amoureux;

Tous les jours se levaient clairs et sereins pour cux: Et moi, triste rebut de la nature entière,
Je me cachais au jour, je fuyais la lumière;
La mort est le seul dieu que j'osais implorar.
J'attendais le moment où j'allais expirer :
Me nourrissant de fiel, de larmes abreuvée,
Encor, dans mon malhaar de frop près observée,
Je n'osais dans mes pleurs me noyer à loisir;
Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir,
Et, sous un front serein déguisant mes alarmes,
Il fallait bien souvent me priver de mes larmes.

Quel fruit recevront-ils de leurs vaines amours? Ils ne se verront plus.

#### PREDRE.

Ils s'aimeront toujours!
Au moment que je parle, ah, mortelle pensée!
Ils bravent la fureur d'une amante insensée:
Malgré ce même axil qui va les écarter,
Ils font mille sermens de ne se point quitter.
Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage,
Œnone; prends pitié de ma jalouse rage.
Il faut perdre Aricie; il faut de mon époux
Contre un sang odieux réveiller le courroux:
Qu'il ne se borne pas à des peines légères;
Le crime de la sœur passe celui des frères.
Dans mes jaloux transports je le veux implorer.

Que fais-je? où ma raison va-t-elle s'égarer?
Moi jalouse! et Thésée est celui que j'implore!
Mon époux est vivant; et moi je brûle encore!
Pour qui? quel est le cœur où prétendent mes vœux?
Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux.

Mes crimes désormais ont comblé la mesure : Je respire à la fois l'inceste et l'imposture ; Mes homicides mains, promptes à me venger. Dans le sang innocent brûlent de se plonger. Misérable! Et je vis! et je soutiens la vue De ce sacré soleil dont le suis descendue! J'ai pour aïeul le père et le maître des dieux : Le ciel, tout l'univers est plein de mes aleux; Où me cacher ? fuyons dans la nuit infernale. Mais que dis-ie! mon père v tient l'urne fatale: Le sort dit-on, l'a mise en ses sévères mains : Minos juge aux enfers tous les pâles humains. Ah! combien frémira son ombre épouvantée Lorsqu'il verra su fille . à ses veux présentée . Contrainte d'avouer tant de forfaits divers , Et des crimes peut-être incounus aux enfers ! Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible? Je crois voir de ta main tomber l'urne terrible ; Je crois te voir . cherchant un supplice nouveau . Toi-même de ton sang devenir le bourreau. Pardonne. Un dieu cruel a perdu ta famille : Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fille. Hélas ! du crime affreux dont la honte me suit Jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. Jusqu'au dernier soupir de malheurs poursuivie, Je rends dans les tourmens une pénible vie. CHONE.

Hé! repousses, madame, une injuste terreur; Régardes d'un autre cell une excusable erreur. Vous simes! On ne peut vaincre sa destinée: Par un charme fatal vous fûtes entrainée. Est-ce donc un prodige inoui parmi nous? L'amour n'a-t-il encor triomphé que de vous!
La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle :
Mortelle, subisses le sort d'une mortelle.
Vous vous plaignez d'un joug imposé des long-temps:
Les dieux mêmes, les dieux de l'Olympe habitans,
Qui d'un bruit si terrible épouvantent les crimes,
Ont brûlé quelquefois de feux illégitimes.

PHÈDRE.

Qu'entends-je ? quels conseils ose-t-on me donner? Ainsi donc jusqu'an bout tu veux m'empoisonner, Malheureuse! Voilà comme tu m'as perdue. Au jour que je fuvais c'est toi qui m'as rendue, Tes prières m'ont fait oublier mon devoir : J'évitais Hippolyte : et tu me l'as fait voir-De quoi te chargeais-tu! Pourquoi ta bouche impie A-t-elle, en l'accusant, osé noircir sa vie? Il en mourra peut-être, et d'un père insensé Le sacrilège vœu est peut-être exaucé. Je ne t'écoute plus. Va-t'en , monstre exécrable ; Va , laisse-moi le soin de mon sort déplorable. Puisse le juste ciel dignement te payer ! Et puisse ton supplice à jamais effrayer Tous ceux qui , comme toi , par de laches adresses , Des princes malheureux nourrissent les faiblesses. Les poussent au penchant où leur cœur est enclin . Et leur osent du crime aplanir le chemin! Détestables flatteurs, présent le plus funeste Oue puisse faire aux rois la colère céleste! CENONE, seule.

Andieux! pour la servir, j'ai tout fait, tout quitté, fit j'en reçois ce prix Je l'ai bien mérité.

FOR DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I.

## HIPPOLYTE, ARICIE, ISMENE.

#### ARTCIE.

Quoi ! vous pouvez vous taire en ce péril extrême?
Vous laisses dans l'erreur un père qui vous sime!
Cruel! si, de mes pleurs méprisent le pouveir,
Vous consentez sans peine à ne me plus revoir,
Partes: béparez-vous de la triéte Aricie:
Mais du moins en partant assurez votre vie;
Défendez votre homeur d'un reproche honteux;
Et forcez votre père à révoquer ses vœux:
Il en est temps encore. Pourquoi, par quel caprica
Laissez-vous le champ libre à votre accusatrice?
Éclaircissez Thèsée.

#### HIPPOLYTE.

Het que n'ai-je point dit!

Ai-je dù mettre au jour l'oppprobre de son lit?

Devais-je, en lui faisant un récit trop sincère,

D'une indigne, rougeur couvrir le frent d'un père?

Vous seule aves percé ce mystère odieux.

Mon cœur pour s'épancher n'a que vous et les dieux;

Je n'ai pu vous cacher, jugez si je vous aime,

Tout ce que je voulais me cacher à moi-meme.

Mais songez sous quel sceau je vous l'ai révélé: Oubliez, s'il se peut, que je vous ai parlé, Medame; et que jamais une bouche si pure Ne s'ouvre pour conter cette horrible aventure. Sur l'équité des dieux osons nous confier : Ils ont trop d'intérêt à me justifier ; Et Phèdre, tôt ou tard de son crime punie. N'en saurait éviter la juste ignominie. C'est l'unique respect que j'exige de vous. Je permets tout le reste à mon libre courroux : Sortez de l'esclavage où vous êtes réduite; Osez me suivre . osez accompagner ma fuite ; Arrachez-vous d'un lieu funeste et profané : Où la vertu respire un air empoisonné; Profitez, pour cacher votre prompte retraite, De la confusion que ma disgrace y jette. Je vous puis de la fuite assurer les moyens : Vous n'avez jusqu'ici de gardes que les miens ; De puissans défenseurs prendront notre querelle : Argos nous tend les bras , et Sparte nous appelle : A nos amis communs portous nos justes cris; Ne souffrons pas que Phèdre, assemblant nos débris, Du trône paternel nous chasse l'un et l'autre . Et promette à son fils ma dépouille et la vôtre. L'occasion est belle, il la faut embrasser... Quelle peur vous retient? Vous semblez balancer! Votre seul intérêt m'inspire cette audace : Quand je suis tout de feu, d'où vous vient cette glace? Sur les pas d'un banni craignez-vous de marcher?

ARICIE,

Hélas! qu'un tel exil, seigneur, me serait cher! Dans quels ravissemens, à votre sort liée; Du reste des mortels je vivrais oubliée!

Mais, n'étant point unis par un lien si doux,

Me puis-je avec honneur dérober avec vous?

Je sais que, sans blesser l'honneur le plus sévère

Je me puis affranchir des mains de votre père:

Ce n'est point m'arracher du sein de mes parens,

Et la fuite est permise à qui fuit ses tyrans.

Mais vous m'aimez, seigneur; et ma gloire alarmée...

Non, non; j'ai trop de soin de votre renommée : Un plus noble dessein m'amène devant vous. Fuyez vos ennemis, et suivez votre époux. Libres dans nos malheurs, puisque le ciel l'ordonne, Le don de notre foi ne dépend de personne : L'hymen n'est point toujours entouré de flambeaux. Aux portes de Trézène, et permi ces tombeaux, Des princes de ma race antiques sépultures, Est un temple sacré, formidable aux parjures : C'est là que les mortels n'osent jurer en vain ; Le perfide y reçoit un châtiment soudain; Et, craignant d'y trouver la mort inévitable, Le mensonge n'a point de frein plus redoutable. La, si vous m'en croyez, d'un amour éternel Nous irons confirmer le serment solennel. Nous prendrons à témoin le dieu qu'on y révère : Nous le prierons tous deux de nous servir de père. Des dieux les plus sacrés j'attesterai le nom; Et la chaste Diane, et l'auguste Junon; Et tous les dieux enfin, témoins de mes tendresses, Garantiront la foi de mes saintes promesses.

ARICIR.

Le roi vient. Fuyez, prince, et partez promptement à

Pour cacher mon départ je demeure un moment. Allez ; et laissez-moi quelque fidèle guide Qui conduise vers vous ma démarche timide,

# SCÈNE II.

## THÉSÉE, ARICIE, ISMÈNE.

#### THÉSÉE.

Dieux, éclaires mon trouble, et daignes à mes yeux Montrer la vérité que je cherche en ces lieux! A B I C I S.

Songe à tout, chère Ismène, et sois prête à la fuite.

# SCÈNE III.

## THÉSÉE, ARICIE.

#### THÉSÉE.

Vots chargez de couleur, et semblez interdite, Madame. Que faisait Hippolyte en ce lieu?

Seigneur, il me dissit un éternel adieu.

THÉSÉE.

Vos yeux ont su domter ce rebelle courage; Et ses premiers soupirs sont votre heureux ouvrage.

Seigneur, je ne vous puis nier la vérité:
De votre injuste haine il n'a pas hérité;
Il ne me traitait point comme une criminelle.
THÉSÉE.

J'entends : il vous jurait une amour éternelle.

## ACTE V, SCÈNE III.

Ne vous assurez point sur ce cœur inconstant: Car à d'autres que vous il en jurait autant.

ARICIE.

Lui, seigneur?

TRÉSÉE.

Vous deviez le rendre moins vollage : Comment souffriez-vous cet horrible partage?

Et comment souffrez-vous que d'horribles discours
D'une si belle vie osent noircir le coura?
Ayez-vous de son cœur si peu de connaissance?
Discernez-vous si mal le crime et l'innocence?
Faut-il qu'à vos yeux seuls un nuage odieux
Dérobe sa vertu qui brille à tous les yeux!
Ah! c'est trop le livrer à des langues perfides.
Cesses: repentez-vous de vos vœux hemicides:
Craignez, seigneur, craignez que le ciel rigoureux
Ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux.
Souvent dans sa colère il reçoit nos victimes:
Ses présens sont souvent la peine de nos crimes.

Non, vous voulez en vain couvrir son attentat : Votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat. Mais j'en crois des témoins certains, irréprochables : Tai vu, i'ai vu couler des larmes véritables.

ARICTE.

Prenes garde, seigneur: vos invincibles mains Ont de monstres sans nombre affranchi les humains; Mais tout n'est pas détruit, et vous en laissez vivre Un... Votre fils, seigneur, me défend de poursuivre. Instruite du respect qu'il veut vous conserver, Je l'affligerais trop si j'osais achever. J'imite sa pudeur, et fuis votre présence Pour n'être pas forcée à rompre le silence.

## SCÈNE IV.

#### THÉSÉE.

Quelle est donc sa pensée? et que cache un discours Commencé tant de fois, interrompu toujours? Veulent-ils m'éblouir par une feinte vaine? Sont-ils d'accord tous deux pour me mettre à la gêne? Mais moi-même, malgré ma sévère rigueur, Quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur? Une pitié secrète et m'afflige et m'étonne. Une seconde fois interrogeons Œnone:

Je veux de tout le crime être mieux éclairci.

Gardes, qu'Œnone sorte et vienne seule ici.

# SCÈNE V.

## THESEE, PANOPE.

PANOPE.

J'ignore le projet que la reine médite.

Seigneur; mais je crains tout du transport qui l'agite.
Un mortel désespoir sur son viasge est peint;
La pâleur de la mort est déjà sur son teint.

Déjà, de sa présence avec honte chassée,
Dans la profonde mer Œnone s'est lancée;
On ne sait point d'ou part çe dessein furieux:

Et les flots pour jamais l'ont ravie à nos yenz.

THÉSÉE.

Qu'entends-je!

# ACTE V, SCHNE V.

#### PANOPE.

Son trépas n'a pas calmé la reine; Le trouble semble croître en son ame incertaine. Quelquefois, pour flatter ses secrètes douleurs; Elle prend ses enfans et les baigne de pleurs; Et soudain, renonçant à l'amour maternelle, Sa main avec horreur les repousse loin d'elle : Elle porte au hasard ses pas irrésolus; Son œil tout égaré ne nous reconnait plus : Elle a trois fois écrit; et, chaugeant de pensée, Trois fois elle a rompu sa lettre commencée. Daignez la voir, seigneur, daignez la secourir.

O ciel! Œnone est morte, et Phèdre veut mourir! Qu'on rappelle mon fils, qu'il vienne se défendre; Qu'il vienne me parler, je suis prêt de l'entendre. (seul.)

Ne précipite point tes funestes bienfaits, Neptune; j'aime mieux n'être exaucé jamais. J'ai peut-être trop cru des témoins peu fidèles, Et j'ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles. Ah! de quel désespoir mes vœux seraient suivis!

# SCÈNE VI.

## THESEE, THERAMENE.

## THÉSÉE.

Théramène, est-ce toi? Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai confié des l'âge le plus tendre. Mais d'où naissent les pleurs que je te vois répandre? Que fait mon fils? PHÈDRE.

THERAMÈNE.

O soins tardifs et superflus! Inutile tendresse! Hippolyte n'est plus.

THÉSÉE.

Dieux!

THÉRAMÈNE.

J'ai vu des mortels perir le plus aimable, Et j'ose dire encor, seigneur, le moins coupable.

Monfils n'est plus! Hé quoi! quand je lui tends les bras, Les dieux impatiens ont hâté son trépas! Quel coup me l'aravi? quelle foudre soudaine? THÉRAMÈNE.

A peine nous sortions des portes de Trêzène. Il était sur son char; ses gardes affligés Imitaient son silence, autour de lui rangés : Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes; Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes : Ses superbes coursiers, qu'on vovait autrefois Pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix. L'œil morne maintenant et la tête baissée . Semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri, sorti du fond des flots, Des airs en ce moment a troublé le repos; Et du sein de la terre une voix formidable Répond en gémissant à ce cri redoutable. Juscon'au fond de nos cœurs notre sang s'est glacé; Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide S'élève à gros bouillons une montagne humide : L'onde approche, se brise, et vomit à nos yeux, Parmi des flots d'écume, un monstre furieux.

Son front large est armé de cornes menaçantes ; Tout son corps est couvert d'écailles jannissantes ? Indomtable taureau, dragon impétueux, Sa croupe se recourbe en replis tortueux : Ses longs mugissemens font trembler le rivage. Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage : La terre s'en émeut , l'air en est infecté . Le flot qui l'apporta recule épouvanté. Tout fuit : et. sans s'armer d'un courage inutile. Dans le temple voisin chacun cherche un asile. Hippolyte lui seul, digne fils d'un héros, Arrête ses coursiers, .aisit ses javelots, Pousse au monstre, et, d'un dard lancé d'une main sûre. Il lui fait dans le ffanc une large blessure. De rage et de douleur le monstre bondissant Vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant. Se roule, et leur présente une gueule enflammée. Oui les couvre de feu, de sang, et de fumée. La fraveur les emporte; et, sourds à cette fois, Ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix: En efforts impuissans leur maître se consume; Ils rougissent le mors d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, Un dieu qui d'aiguillons pressait leur flanc poudreux. A travers les rochers la peur les précipite; L'essieu crie et se rompt : l'intrépide Hippolyte Voit voler en éclats tout son char fracassé ; Dans les rênes lui-même il tombe embarrassé. Excusez ma douleur ; cette image cruelle Sera pour moi de pleurs une source éternelle : J'ai vu, seigneur, j'ai vu votre malheureux fils Prainé par les chevaux que sa main a nourris.

Il veut les rappeler, et sa voix les effraie;
Ils courent: tout son corps n'est bientôt qu'une plaie.
De nos cris douloureux la plaine retentit.
Leur fougue impétueuse enfin se ralentit:
Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques
Où des rois ses aïeux sont les froides reliques.
J'y cours en soupirant, et sa garde me suit;
De son généreux sang la trace nous conduit;
Les rochers en sont teints; les ronces dégouttantes
Portent de ses cheveux les dépoulles sanglantes.
J'arrive, je l'appelle; et, me tendant la main,
Il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain:
« Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie.

- « Prends soin après ma mort de la triste Aricie.
- » Cher ami, si mon père un jour désabusé
- » Plaint le malheur d'un fils faussement accusé,
- » Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive.
- » Dis-lui qu'avec donceur il traite sa captive ;
- » Qu'il lui rende »... A ce mot ce héros expiré N'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré : Triste objet où des dieux triomphe la colère , Et que méconnaitrait l'œil meme de son père.

THÉSEB.

O mon fils! cher espoir que je me suis ravi ! Inexorables dieux, qui m'avez trop servi! A quels mortels regress ma vie est réservée! THÉRAMÈNE.

La timide Aricie est alors arrivée; Elle venait, seigneur, fuyant votre courroux; A la face des dieux l'accepter pour époux.

Elle approche; elle voit l'herbe rouge et famante; Elle voit (quel objet pour les yeux d'une amante!) Hippolyte étendu, sans forme et sans couleur.
Elle veut quelque temps douter de son malheur;
Et ne connaissant plus ce héros qu'elle adore,
Elle voit Hippolyte, et le demande encore.
Mais trop sure à la fin qu'il est devant ses yeux,
Par un triste regard elle accuse les dieux;
Et froide, gémissante et presquannamimée,
Aux pieds de son amant elle tombe pamée.
Ismène est auprès d'elle; Ismène tout en pleurs
La rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs.
Et moi, je suis venu, detestant la lumière,
Vons dire d'un héros la volonté dernière,
Et m'acquitter, seigneur, du malheureux emploà
Dont son cœur expirant s'est reposé sur moi.
Mais j'aperçois venir sa mertelle ennemie.

# SCÈNE VII.

THÉSÉE, PHÈDRE, THÉRAMÈNE, PANOPE, GARDES.

## THÉ&É E.

Hé bien! vous triomphez, et mon fils est sans vie.

Ah! que j'ai lieu de craiudre! et qu'un cruel soupçon,
L'excusant dans men oœur, m'alarme avec raison!

Mais, madame, il est mort; prenez votre victime;
Jouissez de sa perte, injuste ou légitimes
Je consens que mes yeux soient toujours abusés.
Je le crois criminel, puisque vous l'accuses.

Son trépas à mes pleurs offre assez de matièrez

Sans que j'aille chercher d'odieuses lumières,
Qui, ne pouvant le rendre à ma juste douleur,

Peut-être ne feraient qu'accroître mon malheur.
Laissez-moi, loin de vous, et loin de ce rivage,
De mon fils déchiré fair la sanglante image.
Confus, persécuté d'un mortel souvenir,
De l'univers entier je voudrais me bannir.
Tout semble s'élever contre mon injustice;
L'éclat de mon nom même augmente mon supplice:
Moins connu des mortels, je me cacherais mieux.
Je hais jusques aux soins dont m'honorent les dieux;
Et je m'en vais pleurer leurs faveurs meurtrières,
Sans plus les fatiguer d'inutiles prières.
Quoi qu'ils fissent pour moi, leur funeste honté
Ne me saurait payer de ce qu'ils m'ont ôté.

PHÈDRE.

Non, These, il faut rompre un injuste silence; Il faut à votre fils rendre son innocence : Il n'était point coupable.

THÉSÉK.

Ah! père infortané! Et c'est sur votre foi que je l'ai condamné! Cruelle! pensez-vous être assez excusée? PHÈDRE.

Les momens me sont chers; écoutez-moi, Thésée. C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux.

C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux.

Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste:

La détestable Œnone a conduit tout le reste.

Elle a craint qu'Hippolyté, instruit de ma fureur,

Ne découvrit un feu qui lui faisait horreur:

La perfide, abusant de ma faiblesse extrémé,

S'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même.

Elle s'en est punie, et, fuyant mon courroux,

## ACTE V, SCÈNE VII.

A cherché dans les flots un supplice trop doux.

Le fer aurait déjà tranché ma destinée:

Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée:

J'ai voulu, devant vous exposant mes remords,

Par un chemin plus lent descendre chez les morts.

J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brâlantes veines.

Un poison que Médée apporta dans Athènes.

Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu

Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu;

Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage

Et le ciel et l'époux que mà présence outrage;

Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté,

Rend au jour qu'ils souillaient toute sa pureté.

Elle expire . seigneur !

THÉSÉE.

D'une action si noire
Que ne peut avec elle expirer la mémoire!
Allons, de mon erreur, hélas! trop éclaireis,
Mèler nos pleurs au sang de mon malheureux fils:
Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste,
Expier la fureur d'un vœu que je déteste:
Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités;
Et, pour mieux apaiser ses mânes irrités,
Que, malgré les complots d'une injuste famille,
Son amante aujeurd'hui me tienne lieu de fille.

FIN DE PHEDRE.

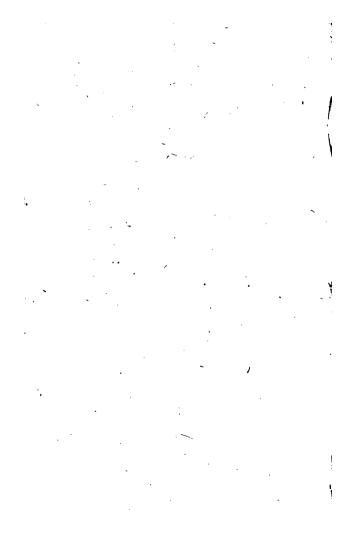

# ESTHER,

TRAGÉDIE

TIRÉE DE L'ÉCRITURE SAINTE.

1689.

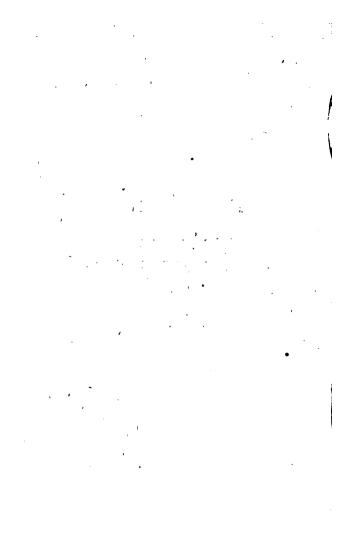

# PREFACE.

La célèbre maison de Saint-Cyr ayant été principalement établie pour élever dans la piété un fort grand nombre de jeunes demoiselles rassemblées de tous les endroits du reyaume, on n'y a rien oublié de tout ce qui pouvait contribuer à les rendre capables de servir Dieu dans les différens états où il lui plaira de les appeler. Mais, en leur montrant les choses essentielles et nécessaires, on ne néglige pas de leur apprendre celles qui penvent servir à leur polir l'esprit et à leur former le jugement. On a imaginé pour cela plusieurs moyens qui, sans les détourner de leur travail et de leurs exercices ordinaires, les instruisent en les divertissant: on leur met, pour ainsi dire, à profit leurs heures de récréation. On leur fait faire entre elles, sur leurs principaux devoirs, des conversations ingénieuses qu'on leur a composées exprès, ou qu'elles-mêmes composent surle-champ. On les fait parler sur les histoires qu'on leur a lues, ou sur les importantes vérités qu'on leur a enseignées. On leur fait réciter par cœur et déclamer les plus beaux endroits des meilleurs poètes; et cela leur sert surtout à les défaire de quantité de mauvaises prononciations qu'elles pourraient avoir apportées de leurs provinces. On a soin aussi de faire apprendre à chanter à celles qui ont de la voix, et on ne leur laisse pas perdre un talent qui les peut amuser innocemment. et qu'elles peuvent employer un joux à chanter les louanges de Dieu.

Mais la plupart des plus excellens vers de notre langue ayant été composés sur des matières fort profanes, et nos plus beaux airs étant sur des paroles extrêmement molles et efféminées, capables de faire des impressions dangereuses sur de jennes esprits, les personnes illustres qui ont bien voulu prendre la principale direction de cette maison ont souhaité qu'il y cut quelque ouvrage qui, sans avoir tous ces défauts, pût produire une partie de ces bons effets. Elles me firent l'honneur de me communiquer leur dessein, et même de me demander si je ne pourrais pas faire sur quelque sujet de piété et de morale une espèce de poème où le chant fût mêlé avec le récit, le tout lié par une action qui rendît la chose plus vive et moins capable d'ennuyer.

Je leur proposai le sujet d'Esther, qui les frappa d'abord, cette histoire leur paraissant pleine de grandes lecons d'amour de Dieu, et de détachement du monde au milieu du monde même. Et je crus de mon côté que je trouverais assez de facilité à traiter ce sujet; d'autant plus qu'il me semble que, sans altérer aucune des

circonstances tant soit peu considérables de l'Écriture sainte, ce qui serait, à mon avis, une espèce de sacrilége, je pourrais remplir toute mon action avec les seules scènes que Dieu luimême, pour ainsi dire, a préparées.

J'entrepris donc la chose : et je m'apercus qu'en travaillant sur le plan qu'on m'avait donné j'exécutais en quelque sorte un dessein qui m'avait souvent passé dans l'esprit ; qui était de lier, comme dans les auciennes tragédies grecques, le thœur et le chant avec l'action, et d'employer à chanter les louanges du vrai Dieu cette partie du chœur que les payens employaient à chanter les louanges de leurs fausses divinités.

A dire vrai, je no pensais guère que la chose dût être aussi publique qu'elle l'a été. Mais les grandes vérités de l'Écriture, et la manière sublime dont elles y sont énoncées, pour peu qu'on les présente, même imparfaitement, aux yeux des hommes, sont si propres à les frapper, et d'ailleurs ces jeunes demoiselles ont déclamé et chauté cet ouvrage avec tant de grâce, tant de modestie, et tant de piété, qu'il n'a pas été possible qu'il demeurât renfermé dans le secret de leur maison : de sorte qu'un divertissement d'enfans est devenu le sujet de l'empressement de toute la cour; le roi lui-même, qui en avait été touché, n'ayant pu refuser à tout

ce qu'il y a de plus grands seigneurs de les y mener, et ayant eu la satisfaction de voir, par le plaisir qu'ils y ont pris, qu'on se peut aussi bien divertir aux choses de piété qu'à tous les spectacles profanes.

Au reste, quoique j'aie évité soigneusement de mèler le profane avec le sacré, j'ai cru néanmoins que je pouvais emprunter deux ou trois traits d'Hérodote pour mieux peindre Assuétus : car j'ai suivi le sentiment de plusieurs savans interprètes de l'Egritures qui tiennent que ce roi est le même que le fameux Darius. fils d'Hystaspe, dont parle cet historien. En effet, ils en rapportent quantité de preuves, dont quelques-unes me paraissent des démonstrations. Mais je n'ai pas jugé à propos de croire ce même Hérodote sur sa parole, lorsqu'il dit que les Perses n'élevaient ni temples, ni autels, ni statues à leurs dieux, et qu'ils ne se servaient point de libations dans leurs sacrifices. Son témoignage est expressément détruit par l'Écriture, aussi bien que par Xénophon, beaucoup mieux instruit que lui des mœurs et des affaires de la Perse, et enfin par Quinte-Curce.

On peut dire que l'anité de lieu est observée dans cette pièce, en ce que toute l'action se passe dans le palais d'Assuérus. Cependant, comme on voulait rendre ce divertissement plus agréable à des enfans en jetant quelque variété dans les décorations, cela a été cause que je n'ai pas gardé cette unité avec la même rigueur que j'ai fait autrefois dans mes tragédies.

Je crois qu'il est bon d'avertir ici que bien qu'il y ait dans Esther des personnages d'hommes, ces personnages n'ont pas laissé d'être représentés par des filles avec toute la bienséance de leur sexe. La chose leur a été d'autant plus aisée qu'anciennement les habits des Persans et des Juifs étaient de longues robes qui tombaient jusqu'à terre.

Je ne puis me résoudre à finir cette préface sans rendre à celui qui a fait la musique la justice qui lui est due, et sans confesser franchement que ses chants ont fait un des plus grands agrémens de la pièce. Tous les connaisseurs demeurent d'accord que depuis long-temps on n'a point entendu d'airs plus touchans ni plus convenables aux paroles. Quelques personnes ont trouvé la musique du dernier chœur un peu longue, quoique très-belle. Mais qu'anrait-on dit de ces jeunes Israélites qui avaient tant fait de vœux à Dieu pour être délivrées de l'horrible péril où elles étaient, si, ce péril étant passé, elles lui en avaient rendu de médiocres actions de grâces? Elles aumient directement péché contre la louable coutume de leur nation, où l'on ne recevait de Dieu aucun bienfait signalé qu'on he l'en remerciat sur-le-champ par de forts longs cantiques; témoins ceux de Marie sœur de Moise, de Débora et de Judith, et tant d'autres dont l'Ecriture est pleine. On dit même que les Juis, encore aujoutd'hui, célèbrent, par de grandes actions de graces, le jour ou leurs ancêtres furent délivrés par Esther de la cruauté d'Aman.

## PROLOGUE.

LA Piété.

#### PERSONNAGES.

Assurius, roi de Perse.
Esther, reine de Perse.
Mandochée, oncle d'Esther.
Aman, favori d'Assuerus.
Zanès, femme d'Aman.
Hydasre, officier dupalais interieur d'Assuerus.
Asaph, autre officier d'Assuerus.
Élise, confidente d'Esther.
Thaman, Israelite de la suite d'Esther.
Gannes du roi Assuerus.
Choeur de jeunes filles Israelites.

La scène est à Suse, dans le palais d'Assuerus.

# PROLOGUE.

## LA PIÉTÉ.

Du séjour hienheureux de la Divinité

Je descends dans ce lieu (x) par la Gréce hebité :
L'Innocence s'y plait , ma compagne étarnelle ,

Rt n'a point sous les cieux d'asile plus fidèle.

Ici , loin du tumulte , aux devoirs les plus seinte

Tont un peuple naissant est formé par mes mains :
Je nourris dans son cœux la manence féconde

Des vertus dont il doit sanctifier le monde.
Un roi qui me protège, un toi victorieux ,
A commis à mes soins ce dépôt quécieux.

C'est lui qui rassambla ces colombes timides ,
Eparses en cent lieux , sans accours et saus guides :
Pour elles , à su porte , élevant ne palais ,
Il leur y fit trouver l'abondance et la paix.

Grand dieu, que cet auvange ait plane en tamémoire!
Que tous les soins qu'il prend pour soutenir in gloine
Soient gravés de la main au livre on sout écrits
Les noms prédestinés des rois que in chéris !
Tu m'écoutes : ma voir ne n'est point étamgène;
Je suis la Piété, cette fille si chère,
Qui c'offre de ce noi las plus tendres souprin :
Du feu de ton amour j'ellume: ass désires.
Du sèle qui pour toi l'enfiemme et le dévoire
La chaleur se répand du conchant à l'auvere :

<sup>(1)</sup> La maison de Saint-Cyr.

Tu le vois tous les jours, devant toi prosterné. Humilier ce front de splendeur couronné, Et . confondant l'orgueil par d'augustes exemples . Baiser avec respect le pavé de tes temples. De ta gloire animé , lui seul de tant de rois S'arme pour ta querelle, et combat pour tes droits. Le perfide intéret , l'aveugle jalousie . S'unissent contre toi pour l'affreuse hérésie : La discorde en fureur fremit de toutes parts ; Tout semble abandonner tes sacrés étendards ; Et l'enfer . couvrant tout de ses vapeurs funèbres , Sur les yeux les plus saints a jeté ses tonèbres : Lui seul invariable, et fondé sur la foi. Ne cherche, ne regarde, et n'écoule/que toi. Et, bravant du démon l'impuissant artifice, De la religion soutient tout l'édifice. Grand dieu , juge ta cause , et déploie aujourd'hui Ce bras, ce même bras qui combattait pour lui Lorsque des nations à sa perte animées Le Rhin vit tant de fois disperser les armées. Des mêmes ennemis je reconnais l'orgueil; Ils viennent se briser contre le même écueil : Déjà rompant partout leurs plus fermes barrières . Du débris de leurs forts il couvre ses frontières. Tu lui donnes un fils prompt à le seconder, Qui sait combattre, plaire, obeir, commander; Un fils qui, comme lui, suivi de la victoire, Semble à gagner son cœur horner toute sa gloire; Un fils à tous ses vœux avec amour soumis, L'éternel désespoir de tous ses ennemis: -- . Pareil à ces esprits que ta justice envoie, Quand son roi lui dit : pars , il s'élance avec joie , Du tonnerre vengeur s'en va tout embraser, Et tranquille à ses pieds revient le déposer.

Mais, tandis qu'un grand roi venge ainsi mes injurés, Vous qui goûtes ici des délices si pures, S'il permet à son eœur un moment de repos, A vos jeux innocens appeles ce héros; Retraces-lui d'Esther l'histoire glorieuse, Et sur l'impiété la foi victorieuse.

Et vous, qui vous plaises aux folles passions Qu'allument dans vos cœurs les vaines fictions, Profanes amateurs de spectacles frivoles, Dont l'oreille s'ennuie au son de mes paroles, Fuyes de mes plaisirs le sainte austérité: Tout respire ici Dieu, la paix, la vérité.

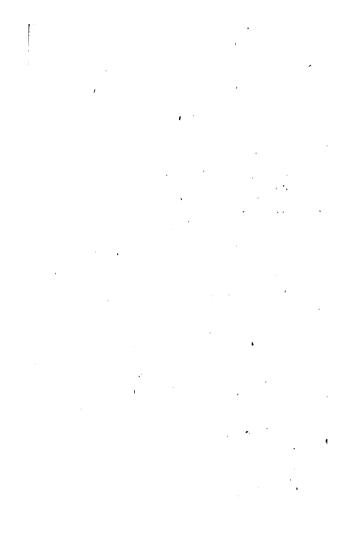





ESTHER.

chet 3 Je 3

# · ESTHER,

# TRAGÉDIE.

# ACTE PREMIER.

Le théâtre représente l'appartement d'Esther.

# SCENE L

PRIMER, ALIES.

### BLTBB.

Fer-Cz toi, chèse Élise? O jour trois fois beareux :
Que béni soit le ciel qui te rend à mes vorux :
Toi qui, de Benjamin comme moi descandue.,
Fus de mes premiers ans la compagne assidue.
Et qui, d'un même joug souffeant l'oppression,
M'aidais à soupirer les malheurs de Sion !
Cembien ce temps encorse est cher à ma mamoire !
Mais toi, de sou Esther ignorais-tu le gloire ?
Depuis plus de six mois que je ta fais chercher,
Quel climat, quel désert a douc pu te cacher?

Au bruit de votre mort justement éplorée , Du reste des humains je vivais séparée ,

Et de mes tristes jours n'attendais que la fin . Quand tout à coup , madame . un prophète divin ? « C'est pleurer trop long-temps une mort qui t'abuse, » Lève-toi, m'a-t-il dit, prends ton chemin vers Suse : > Là tu verras d'Esther la pompe et les honneurs . . » Et sur le trône assis le sujet de tes pleurs. » Rassure , ajouta-t-il , tes tribus alarmées, » Sion : le jour approche où le dieu des armées » Va de son bras puissant faire éclater l'appui : » Et le cri de son peuple est monte jusqu'à lui. » Il dit : et moi . de joie et d'horreur penetrée . Je cours. De ce palais f'ai su trouver l'entrée. O spectacle! ô triomphe admirable à mes yeux, Digne en effet du bras qui sauva nos aïeux! Le fier Assuérus couronne sa captive, Et le Persan superbe est aux pieds d'une Juive ! Par quels secrets ressorts , par quel enchaînement Le ciel a-t-il conduit ce grand événement? ESTHER.

Peut-être on t'a conté la fameuse disgrace
De l'altière Vasthi, dont j'occupe la place,
Lorsque le roi, contre elle enflammé de dépit,
La chassa de son trône ainsi que de son lit.
Mais il ne put sitôt en bannir la pensée:
Vasthi régna long-temps dans son ame offensée.
Dans ses nombreux états il fallut donc chercher
Quelque nouvel objet qui l'en pût détacher.
De l'Inde à l'Hellespont ses esclaves coururent:
Les filles de l'Égypte à Suse comparurent,
Celles même du Parthe et du Scythe indomté
Y briguèrent le sceptre offert à la beauté.
On m'élevait alors, solitaire et cachée,

Sous les veux vigilans du sage Mardochée : Tu sais combien je dois à ses heureux secours. La mort m'avait ravi les auteurs de mes jours : Mais lui , voyant en moi la fille de son frère . Me tint lieu , chère Elise , et de père et de mère. Du triste état des Juifs jour et nuit agité, Il me tira du sein de mon obscurité; Et, sur mes faibles mains fondant leur delivrance, Il me fit d'un empire accepter l'espérance. A ses desseins secrets, tremblante, j'obeis; Je vins : mais je cachai ma race et mon pavs. Oui pourrait cependant t'exprimer les cabales . Que formait en ces lieux ce peuple de rivales, Qui toutes, disputant un si grand intérêt, Des yeux d'Assuerus attendaient leur arrêt?" Chacune avait sa brigue et de puissans suffrages : L'une d'un sang fameux vantait les avantages : L'autre, pour se parer de superbes atours. Des plus adroites mains empruntait le secours : Et moi , pour toute brigue et pour tout artifice . De mes larmes au ciel j'offrais le sacrifice. Enfin on m'annonca l'ordre d'Assuérus. Devant ce fier monarque, Élise, je parus. Dieu tient le cœur des rois entre ses mains puissantest Il fait que tout prospère aux ames innocentes , Tandis qu'en ses projets l'orgueilleux est trompé.

De mes faibles attraits le roi parut frappé: Il m'observa long-temps dans un sombre silence; Et le ciel, qui pour moi fit pencher la balance, Dans ce temps-là, sans doute, agissait sur son cœur. Enfin, avec des yeux où régnait la douceur: Soyes reine, dit-il; et, dès ce moment même, De sa main sur mon front posa son diadème.

Pour mieux faire éclater sa joie et son amour,
Il combla de présens tous les grands de sa cour;

Et même ses bienfaits, dans toutes ses provinces.

Invitèrent le peuple aux noces de leurs princes.

Hélas! durant ces joure de joie et de festins,

Quelle était en secret ma honte et mes chagrins!

Bether, dissis-je, Esther dans la pourpre est assise;

La moitié de la terre à son sceptre est soumise:

Et de Jérusalem l'herbe calle les murs!

Sion, repaire affreux de reptiles impurs,

Voit de son temple saint les pierres dispersées!

Et du dieu d'Israël les fêtes sont cessées!

N'avez-vous point au roi confié vos ennuis?

Le roi , jusqu'à ce jour , ignors qui je suis. Celui par qui le ciel règle ma destinée Sur ce secret encor tient ma langue enchaînée.

ÉLISE.

Mardochée? Hé! peut-il approcher de ces lieux?

Son amitié pour moi le rend ingénieux.

Absent, je le consulte; et ses réponses sages
Pour venir jusqu'à moi trouvent mille passages;
Un père a moins de soin du salut de son fils.

Déjà même, déjà, par ses secrets avis,
J'ai déconvert au roi les sanglantes pratiques
Qua forméent contre lui deux ingrats domestiques.

Cependant mon amour pour notre nation A rempli ce paleis de filles de Sion : Jeunes et tendres fleurs , par le sort agitées ,

经主证的工具

Sous un ciel étranger comme moi transplantées.

Dans un lieu séparé de profança témoins,

Je mets à les former mon étude et mas soins ;

Et c'est là que, suyant l'orgneil du disdame.

Lasse de vains homegurs, et me cherchent moi même,

Aux pieds de l'Éternel je viens m'humilier.

Aux pieds de l'Éternel je viens m'humilier.

Mais à tous les Persans je cache leurs familles.

Il faut les appeles, Venes, venes, mes filles.

Compagnes autrefois de me captivité,

De l'antique Jacob jeune posiérité.

# SCÈNE II.

ESTHER, ELISE, LE CHORUR.

UNE ISAA ÉLIȚE, chențant deviere le técutre. Mascept, quelle voir nout appelle? UNE AVIRE.

J'en reconnais les agréables sons : C'est la reine-

TOUTES DEUX.

Courons, mes sœurs, obeissons.
La reine nous appelle:

Allons, rangeons-nous auprès d'alle.

すのサイ LE CH保りま。 entrant sur la scène par plusieurs endroits différens。

La reine nous appelle : Allons, rangeons-nous auprès d'elle.

angeons-nous auprès d'elle

Ciel! quel nombreux essaim d'innocentes beautés S'offre à mes yeux en foule, et sort de tous côtés!

915948

Quelle aimable pudeur sur leur visage est peinte ?
Prosperes , cher espoir d'une nation sainte.
Puissent jusques au ciel vos soupirs innocens
Monter comme l'odeur d'un agréable encens?
Que dieu jette sur vous des regards pacifiques?

Mes filles, chantez-nous quelqu'un de ces cantiques Où vos voix, si souvent se mélant à mes pleurs, De la triste Sion célèbrent les malheurs,

Déplorable Sion, qu'as-tu fait de ta gloire?
Tout l'univers admirait ta splendeur:
Tu n'es plus que poussière; et de cette grandeur
Il ne nous reste plus que la triste mémoire.
Sion, jusques au ciel élevée autrefois,
Jusqu'aux enfers maintenant abaissée,
Puissé-je demeurer sans voix,
Si dans mes chants ta douleur retracée
Jusqu'au dernier soupir h'occupe ma pensée!

Jusqu'au dernier soupir h'occupe ma pensée!

TOUT LE CHCUR.

O rives du Jourdain! o champs aimés des cieux!

Sacrés monts, fertiles vallées Par cent mirácles signalées? Du doux pays de nos aïeux Seroni-nous toujours exilées?

UNE ISRAELITE, seule.
Quand verrai-je, ò Sion! relever tes remparts.
Et de tes tours les magnifiques faites?

Quand verzai-je de toutes parts
Tes peuples en chantant accourir à tes fêtes?
TOUT LE CHEUR.

O rives du Jourdain! & champs aimes des cieux!

Sacrés monts, fertiles vallées Par cent miracles signalées! Du doux pays de nos aïeux Serons-nous toujours éxilées?

### SCENE III.

### ESTHER, MARDOCHEE, ÉLISE, LE CHŒUR.

#### ESTHER.

Quel profane en ce lieu s'ose avancer vers nous? Que vois-je! Mardochée! O mon père, est-ce vous! Un ange du seigneur sous son alle sacrée A donc conduit vos pas et caché votre entrée? Mais d'où vient cet air sombre, et ce cilice affreux, Et cette cendre enfin qui couvre vos cheveux? One nous annoncez-vous?

### MARDOCHÉE.

O reine infortunée

O d'un peuple innocent barbare destinée! Lisez, lisez l'arrêt dérestable, cruel... Nous sommes tous perdus! et c'est fait d'Israël! 2 s T H H R.

Juste ciel! tout mon sang dans mes veines se glace!

On doit de tous les Juifs exterminer la race. Au sanguinaire Aman nous sommes tous livrés; Les glaives, les clouteaux sont déjà préparés : Toute la nation à la fois est proscrite. Aman, l'impie Aman, race d'Amalécite, A pour ce coup funeste armé tout son crédit; Et le roi trop crédule a signé cet édit.

Prévenu contre nous par cette bouche impure
Il nous croit en horreur à toute la nature;
Ses ordres sont donnés, et dans tous ses états
Le jour fatal est pris pour tant d'assassinats.
Cieux, éclaireres-vous cet horrible carnage!
Le fer ne connaîtra ni le sexe ni l'âge;
Tout doit servir de proje aux tigres, aux vautours :
Et ce jour effroyable arsive dans dix jours.

#### ESTHER.

O Dieu, qui vois former des desseins si funestes, As-tu danc de Iscoh abandonné les restes à USE DES PLUS ENURES ISBARLITES,

Ciel, qui nons défendre, , si tu ne pous défends?

Laissez les pleurs, Eather, à ces jounes enfans.
En vous est tout l'espoir de vos malheureux frères;
Il faut les secourir a mais les heures sont chères;
Le temps vole, et hieutét amenera le jour
Où je nom des Hébreux doit périr sans retour.
Toute pleine du fau de tant de saints prophètes;
Allez, osez au roi déclayer qui vous étes,
ESTHER.

Hélas! ignores-vous quelles aévères lois
Aux timides mortels cashent ici les rois?
Au fond de leurs palais leur majesté terrible
Affecte à leurs sujets de se rendre invisible;
Et la mort est le prix de tout audacieux
Qui sans être appelé se présente à leurs youx,
Si le roi dans l'instant pour sauver le coupable
Ne lui donne à baiser gon aceptre redoutable.
Rien ne met à l'altri de cet ordre fatal,

Ni le rang, ni le sexe; et le crime est égal.
Moi-même, sur son trône à ses côtés assise,
Je suis à cette loi comme une autre soumise;
Et sans le prévenir, il faut pour lui parler
Qu'il me cherche, ou du mont qu'il me fasse appeler.

Quoi ! lorsque vous voyes périr votre patrie, Pour quelque chose . Either, vous nomites votre vie! Dieu parle ; et d'un mortel vous craignes le conrroux! One dis-is? votre vie . Esther, est-elle à vous? N'est-elle pas au sang dont vous êtes issue? N'est-elle pas à Dieu dont vous l'avez reçue? Et qui sait . lorsqu'au trône il conduisit vos pas . Si pour sanver son peuple il ne vous gardait pas? Songez-y bien; ce Dieu ne vous a pas choisie Pour être un vain spectacle aux peuples de l'Asie. Ni pour charmer les yeux des profanes humains : Pour un plus noble usage il réserve ses saints. S'immoler pour son nom et pour son héritage. D'un enfant d'Israël voilà le vrai partage : Trop heureuse pour lui de hasarder vos jours ! Et quel besoin son bras a-t-il de nos secours? Que peuvent contre lui tous les rois de la terre : En vain ils s'uniraient pour lui faire la guerre : Pour dissiper leur ligue il n'a qu'à se montrer; Il parle, et dans la poudre il les fait tous rentrer. Au seul son de sa voix la mer fuit, le ciel tremble : Il voit comme un néant tout l'ansvers ensemble : Et les faibles mortels, vains jouets du trépas, Sont tous devant ses yeux comme e'ils n'étaient pas.

S'il a permis d'Aman l'audace criminelle, Sans doute qu'il voulait éprouver votre sèle. C'est lui qui, m'excitant à vous oser chercher, Devant moi, chère Esther, a bien voulu marcher : Et s'il faut que sa voix frappe en vain vos oreilles, Nous n'en verrons pas moins éclater ses merveilles. Il peut confondre Aman, il peut briser nos fers Par la plus faible main qui soit dens l'univers : Et vous, qui n'aurez point accepté cette grâce, Vous périrez peut-être et toute votre race.

### ESTHER.

Alles; que tous les Juifs dans Suse répandus,
A prier avec vous jour et nuit assidus,
Me prétent de leurs vœux le secours salutaire,
Et pendant ces trois jours gardent un jeune austère.
Déjà la sombre nuit a commencé son tour:
Demain, quand le soleil rallumera le jour,
Contente de périr, s'il faut que je périsse,
J'irai pour mon pays m'offrir en sacrifice.
Ou'on s'éloigne un moment.

(Le chœur se retire vers le fond du thédtre.)

# SCÈNE IV.

ESTHER, ÉLISE, LE CHŒUR.

#### ESTHER.

O mon souverain roi,
Me voici donc tremblante et seule devant toi!
Mon père mille fois m'a dit dans mon enfance
Qu'avec nous tu juras une sainte alliance,
Quand, pour te faire un peuple agréable à tes yeur,
Ii plut à ton amour de choisir nos aieux;

Même tu leur promis de ta bouche sacrée Une postérité d'éternelle durée. Hélas! ce peuple ingrat a méprisé ta loi. La nation chérie a violé sa foi : Elle a répudié son époux et son père Pour rendre à d'autres dieux un honneur adultère : Maintenant elle sert sous un maitre étranger. Mais c'est peu d'être esclave, on la veut égorger ; Nos superbes vainqueurs , insultant à nos larmes , Imputent à leurs dieux le bonheur de leurs armes, Et venlent aujourd'hui qu'un meme coup mortel Abolisse ton nom, ton peuple, et ton autel. Ainsi donc un perfide, après tant de miracles, Pourrait anéantir la foi de tes oracles. Ravirait aux mortels le plus cher de tes dons, Le saint que ta promets, et que nous attendons? Non, non, ne souffre pas que ces peuples faronches. Ivres de notre sang, ferment les seules bouches. Oui dans tout l'univers célèbrent tes bienfaits; Et confonds tous ces dieux qui ne furent jamais.

Pour moi, que tu retiens parmi ces infidèles,
Tu sais combien je hais leurs fètes criminelles,
Et que je mets au rang des profanations
Leur table, leurs festins, et leurs libations;
Que même cette pompe où je suis condamnée,
Ce bandeau dont il faut que je paraisse ernée
Dans ces jours solennels à l'orgueil dédiés,
Seule et dans le secret je le foule à mes pieds;
Qu'à ces vains ornemens je préfère la cendre,
Et n'ai de goût qu'aux pleurs que tu me vois répandre.
J'attendais le moment marqué dans ton arrêt
Pour oser de ton peuple embrasser l'intérêt;

Ce moment est venu; ma prompte obéissance
Va d'un roi redoutable affronter la présence.
C'est pour toi que je marche: accompagne mes pas
Devant ce fier lion qui ne te connaît pas;
Commande en me voyant que son courroux s'apaise,
Et prête à mes discours un charme qui lui plaise.
Les orages, les vents, les cieux te sont soumis:
Tourne anfin sa fureur contre nos ennemis.

## SCÈNE V.

Touje cette scène est chantée.

#### LE CHŒUR.

ONE 18 RAELITE, seeds.
Pleurons et gémissons, mes fidèles compagnes;
A nos sanglots donnons un Hibre cours;
Levons les yeux vers les saintes montagnes
D'où l'innocence attend tout son secours.

O montelles alarmes!
Tout Israel périt. Pleurez, mes tristes yeux:
Il ne fut jamais sous les cieux
Un si juste sujet de larmes.

TOUT LE CHŒUR.

O mortelles alarmes!

UNE AUTRE ISRAÉLITE.

N'était-ce pas assez qu'un vainqueur odieux De l'auguste Sion eût détruit tous les charmes , Et trainé ses enfans captifs en mille lieux?

TOUTLE CHOLUR.

O mortelles alarmes!

### LA MÊME ISRAÉLITE.

Faibles agneaux livrés à des loups furioux, Nos soupirs sont nos seules armes.

TOUT LE CHŒUR.

O mortelles alarmes !

UNE ISRAÉLITE.

Arrachons, déchirons tous ces vains ornemens Oui parent notre tête.

UNE AUTRE.

Revêtons-nous d'habillemens Conformes à l'horrible fête Oue l'impie Aman nous apprête.

TOUT LE CHOLUB.

Arrachons, déchirons tous ces vains ornemens Oui parent notre tête.

DER ISRAFLITE.

Quel carnage de toutes parts!
On égorge à la fois les enfans, les vieillards,

Et la sœur et le foère,

Et la fille et la mère , Le fils dans les hras de son père!

Que de corps entassés , que de membres épars ,

Privés de sépulture !

Grand Dieu, tes saints sont la pâture Des tigres et des léopards!

UNE DES PLUS JEUNES ESBAÉLITES.

Hélas! si jeune encore!

Par quel crime ai-je pu mériter mon malheur? Ma vie à peine a commencé d'éclare :

Je tomberai comme une seur

Qui n'a va qu'une aurore.

Hélas! si jeune encore,

Par quel crime ai-je pu mériter mon malheur?

UNE AUTRE.

Des offenses d'autrui malheureuses victimes, Que nous servent, hélas! ces regrets superflus? Nos pères ont péché, nos pères ne sont plus,

Et nous portons la peine de leurs crimes.

TOUT LE CHOLUR.

Le Dieu que nous servons est le Dieu des combats :

Non, non, il ne souffrira pas Ou'on égorge ainsi l'innocence.

UNE ISRAÉLITE, seule.

Hé quoi! dirait l'impiété,

Où donc est-il ce Dieu si redouté

Dont Israël nous vantait la puissance?

UNE AUTRE.

Ce Dieu jaloux, ce Dieu victorieux, Frémissez, peuples de la terre.

Ce Dien jaloux, ce Dien victorieux, Est le seul qui commande aux cieux :

Ni les éclairs ni le tonnerre

N'obeissent point à vos dieux.

UNE AUTRE.

Il renverse l'audacieux.

UNE AUTRE.

Il prend l'humble sous sa défense.

TOUT LE CHOLUR.

Le Dieu que nous servons est le Dieu des combats :

Non, non, il ne souffrira pas Ou'on égorge ainsi l'innocence?

DEUX ISRAÉLITES.

O Dieu, que la gloire couronne,

Dieu, que la lumière environne, Oui voles sur l'aile des vents,

Et dont le trône est porté par les anges;

DEUX AUTRES DES PLUS JEUNES.

Dieu, qui veux bien que de simples enfans Avec eux chantent tes louanges;

TOUT LE CHOUR.

Tu vois nos pressans dangers; Donne à ton nom la victoire; Ne souffre point que ta gloire Passe à des dieux étrangers.

UNE ISRAELITE, seule.

Arme-toi, viens nous défendre:
Descends, tel qu'autrefois la mer te vit descendre.
Que les méchans apprennent aujourd'hui

A craindre ta colère.

Qu'ils soient comme la poudre et la paille légère Oue le vent chasse devant lui.

TOUT LE CHOLUR.

Tu vois nos pressans dangers; Donne à ton nom la victoire; Ne souffre point que ta gloire Passe à des dieux étrangers.

TIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

Le théatre représente la chambre où est le trône d'Assuérus.

# SCÈNE I.

### AMAN, HYDASPE.

#### AWA'N.

Hé quoi : lorsque le jour ne commence qu'à luire , Dans ce lieu redoutable esse-tu m'introduire ?

HYDASPE.

Vous savez qu'on s'en peut reposer sur ma fei ; Que ces portes , seigneur , n'obéissent qu'à moi. Venez. Partout ailleurs on pourrait nous entendre.

直 从 京。

Quel est donc le secret que tu me veux apprendre :

Seigneur, de vos bienfaits mille fois honoré, Je me souviens toujours que je vous ai juré D'exposer à vos yeux, par des avis sincères, Tout ce que ce palais renferme de mystères. Le roi d'un noir chagrin paraît euveloppé; Quelque songe effrayant cette nuit l'a frappé. Pendant que tout gardait un silence paisible, Sa voix s'est fait entendre avec un cri terrible. J'ai couru. Le désordre était dans ses discours: Il s'est plaint d'un péril qui menaçait ses jours; Il parlait d'ennemi, de ravisseur farouche; Méme le nom d'Esther est sorti de sa bouche. Il a dans ces horreurs passe toute la nuit. Enfin, las d'appeler un sommeil qui le fuit, Pour écarter de lui ces images funèbres, Il s'est fait apporter ces annales célèbres Où les faits de son règne, avec soin amassés, Par de fidèles mains chaque jour sont tracés; On y conserve écrits le service et l'offense: Monumens éternels d'amour et de vengeance. Le roi, que j'ai laissé plus calme dans son lit, D'une oreille attentive écoute ce récit.

AMAN.

De quel temps de sa vie a-t-il choisi l'histoire?

H Y D A S P N.

Il revoit tous ces temps si remplis de sa gloire,
Depuis le fameux jour qu'au trône de Cyrus
Le choix du sort plaça l'heureux Assuerus.
A M A N.

Ce songe , Hydaspe , est dono sorti de son idée?

Entre tous les devins fameux dans la Cha'dée,
II a fait assembler ceux qui savent le mieux
Lire en un songe obscur les volontés des cieux...
Mais quel trouble vous-nême aujourd'hui vous agite?
Votre ame an m'écoutant parait tout interdite.
L'heureux Aman a-t-il quelques secrets ennuis?

A M A N.

Peux-tu le demander dans la place où je suis? Hai, craint, envié, souvent plus misérable Que tous les malheureux que mon pouvoir accable?

#### HYDASPE.

Hé! qui jamais du ciel eut des regards plus doux? Vous voyez l'univers prosterne devant vous.

AMAN.

L'univers! Tous les jours un homme... un vil esclave, D'un front audacieux me dédaigne et me brave.

> HYDASPE. i de l'état et du AMAN.

Quel est cet ennemi de l'état et du roi?

Le nom de Mardochée est-il connu de toi?

Qui? ce chef d'une race abominable, impie?

Oui, lui-même.

### ETDASPE.

Hé, seigneur! d'une si belle vie Un si faible annemi peut-il troubler la paix?

L'iasolent devant moi ne se courba jamais.
En vain de la faveur du plus grand des monarques;
Tout révère à genoux les plus glorieuses marques;
Lorsque d'un saint respect tous les Persans touchès
N'osent lever leurs fronts à la terre attachés,
Lui, fièrement assis, et la tête immobile,
Traite tous ces honneurs d'impiété servile,
Présente à mes regards un front séditieux,
Et ne daignerait pas au moins baisser les yeux!
Du palais cependant il assiège, la porte:
A quelque heure que j'entre, Hydaspe, ou que je sorte,
Son visage odieux m'afflige et me, poursuit;
Et mon esprit troublé le voît encor la nuit.
Ce matin j'ai voulu devancer la lumière:

Je l'ai trouvé couvert d'une affreuse poussière, Revêtu de lambeaux, tout pâle; mais son œil Conservait sous la cendre encor le même orgueil. D'où lui vient, cher ami, cette impudente audace? Toi qui dans ce palais vois tout ce qui se passe, Crois-tu que quelque voix ose parler pour lui? Sur quel roseau fragile a-t-il mis son appui?

HYDASPE.

Seigneur, vous le savez, son avis salutaire Découvrit de Tharès le complot sanguinaire. Le roi premit alors de le récompenser: Le roi, depuis ce temps, paraît n'y plus penser.

AMAN.

Non, il faut à tes yeux dépouiller l'artifice :
J'ai su de mon destin corriger l'injustice :
Dans les mains des Persans jeune enfant apporté,
Je gouverne l'empire où je fus achèté;
Mes richesses des rois égalent l'opulence;
Environné d'enfans, soutiens de ma puissance,
Il ne manque à mon front que le bandeau royal s
Cependant (des mortels aveuglement fatal!)
De cet amas d'honneurs la douceur passagère
Fait sur mon cœur à peine une atteinte légère;
Mais Mardochée, assis aux portes du palais,
Daus ve cœur malheureux enfonce mille traits;
Et toute ma grandeur me devient insipide
Tandis que le soleil éclaire ce perfide.

HYDASPE.

Vous serez de sa vue affranchi dans dix jours s La nation entière est promise aux vautours.

AM'AN.

Ah! que ce temps est long à mon impatience ?

C'est lui, je te veux bien confier ma vengeance, C'est lui qui, devant moi refusant de ployer, Les a livrés au bras qui les va fondroyer.
C'était trop peu pour moi d'une telle victime :
La vengeance trop faible attire un second crime.
Un homme tel qu'Aman, lorsqu'on l'ose irriter,
Dans sa juste fureur ne peut trop éclater.
Il faut des châtimens dont l'univers frémisse;
Qu'on tremble en comparant l'offense et le supplice;
Que les peuples entiers dans le sang acient noyés.
Je veux qu'on dise un jour aux aiècles effrayés :
Il fut des Juifs; il fut une insolente race;
Répandus sur la terre ils en couvraient la face :
Un seul osa d'Amap attirer le courroux;
Aussitôt de la terre ils disparurent tous.

HYDASPE.

Ce n'est donc pas, seigneur, le sang amalécite Dont la voix à les perdre en secret yous excise?

AMAN.

Je sais que, descendu de ce sang malhourenz,
Une éternelle haine a du m'armer contre enz;
Qu'ils firent d'Amalec un indigne carage;
Que, jusqu'aux vils trouppaux, toutéprouvaleux rage;
Qu'un deplorable reste à peine fut sauxé:
Mais, crois-moi, dans le rang où je suis élavé,
Mon ame, à ma grandeur, tout entière attaghée,
Des intérèts du sang est faiblement touchés.
Mardochée est coupable; et que faut-il de plus?
Je prévins donc contre eux l'esprit d'Asquérns:
J'inventai des couleurs, j'armai la calomnie;
J'intéressai sa gloire; il trembla pour sa vie:
Je les peignis puissans, riches, séditique;

Leur dieu même, ennemi de tous les autres dieux. Jusqu'à quand souffre-t-on que ce peuple respire, Et d'un culte profans infects votre empire? Etrangers dans la Perse, à nos lois opposés. Du reste des humains ils semblent divisés. N'aspirent qu'à troubler le repos où nous sommes Et détestés partout, détestent tous les hommes. Prévenez , punissez leurs fusolers efforts, De leur dépeuille enfin grossisses vos trésors. Je dis : et l'on me erut. Le roi , des l'heure même , Mit dans ma main le sceau de son pouvoir suprême : Assure, me dit-il, le repos de ton roi; Va. perds ces malheureux : leur dépouille est à toi. Toute la nation fut ainsi condamnée. Du carnage avec lui je reglai la journée, Mais de ce traitre enfin le trépas différé Fait trop souffrir mon cœuz de son sang altéré. Un je ne sais quel trouble empoisonne ma joie, Pourquoi dix jours encor faut-il que je le voie?

HYDASPE.

Et ne pouvez-vous pas d'un mot l'exterminer? Dites au roi, seigneur, de vous l'abandonner.

AMAN.

Je viens peur épier le moment favorable. Tu connais comme moi se prince inentrable: Tu sais combien terrible en ses soudains transporta De nos desseins souvent il rompt tous les ressorts. Mais à me tourmenter ma crainte est trop subtile, Mardochée à ses yeux est une ame trop vile.

HYDASPE.

Que tardez-vous : Allez, et faites promptement Élever de sa mort le bonteux instrument. AMAN.

J'entends du bruit ; je sors. Toi , si le roi m'appelle....

Il suffit.

## SCÈNE II.

ASSUÉRUS, HYDASPE, ASAPH, ...

### ASSUÉRUS.

Âinsi donc, sans cet avis fidèle, Deux traitres dans son lit assassinaient leur roi? Qu'on me laisse; et qu'Asaph seul demeure avec moi.

## SCÈNE III.

### ASSUÉRUS, ASAPH.

A S B U É R U S, assis sur son trône.
Je veux hien l'avouer; de ce couple perfida
J'avais presque oublié l'attentat parrioide;
Et j'ai pâli deux fois au terrible récit
Qui vient d'en retracer l'image à mon esprit.
Je vois de quel succès leur fureur fut suivie,
Et que dans les tourmens ils laissèrent la vie.
Mais ce sujet rélé, qui d'un œil si subtil
Sut de leur noir complot développer le fil,
Qui me montra sur moi leur main déjà levée,
Enfin par qui la Perse avec moi fut sauvée,
Quel honneur pour sa foi, quel prix a-t-il reçu?
A S A P H.

On lui promit beaucoup : c'est tout ce que j'ai su.

#### ASSUÉRUS.

O d'un si grand service oubli trop condamnable ! Des embarras du trône effet inévitable ! De soins tumultueux un prince environné Vers de nouveaux objets est sans cesse entrainé; L'avenir l'inquiète, et le présent le frappe : Mais plus prompt que l'éclair le passé nous échappe; Et de tant de mortels à toute heure empressés A nous faire valoir leurs soins intéresses Il ne s'en trouve point qui , touchés d'un vrai zèle , Prennent à notre gloire un intérêt fidèle, Du mérite oublié nous fassent souvenir. Trop prompts à nous parler de ce qu'il faut punir. ... Ah ! que plutôt l'injure échappe à ma vengeance, Ou'un si rare bienfait à ma reconnaissance! Et qui voudrait jamais s'exposer pour son roi? Ce mortel qui montra tant de zèle pour moi Vit-il encore !

### ASAPW.

Il voit l'astre qui vous éclaire.

Et que n'a-t-il plus tôt demandé son salaire? Quel pays reculé le cache à mes bienfaits?

### ASAPH.

Assis le plus souvent aux portes du palais ; Sans se plaindre de vous ni de sa destinée ; Il y traine , seigneur, sa vie infortunée.

### ASSUÉRUS.

Et je dois d'autant moins oublier la vertu , Qu'elle-même s'oublie. Il se nomme , dis-tu?

### ASAPH.

Mardochée est le nom que je viens de vous lire.

· ESTHER.

A S S U É R U S.

Et son pays?

ASAP H.

Seigneur, puisqu'il fant vens le dire, C'est un des captifs à périr destinés, Des rives du Jourdain sur l'Euphrate aments. Assué nu s.

Il est donc Juif? Oh cipl! sur le point que la vie Par mes propres sujets m'allait être ravie; Un Juif rend par set soins leurs efforts impuissans? Un Juif m'a préservé du glaive des Persans! Mais puisqu'il m'a sauvé, quel qu'il seit, il n'importe. Holà; quelqu'un.

# SCENB IV.

### ASSUÉRUS, HYDASPE, ASAPH.

HYDASPE. Seigneur?

ASSVÉRUS.

Regards à cette ports ; Vois s'il s'offre à tes yeux quelque grand de ma cour. HYDASPE.

Aman à voire porte a devancé le jour,

A&SUÉRUS.

Qu'il entre. Ses avia m'éclaireront peut-être.

# SCÈNE V.

### ASSUÉRUS, AMAN, MYDASPE, ASAPH.

### . ABBV ÉRTA

Approche, betreux appui du trône de ton traitre, Ame de mes conteils, et qui setil tant de fois Du sceptre dans ma main as soulage le poida. Un reproche secret embarrasse mon ame. Le sais combien est pur le mèle qui t'enflamme ; Le mensonge jamais n'entra dans tes discours, Et mon intérêt seul est le but en tre discours. Dis-moi dont r que doit faire un prince magnantme Qui veut combler d'homeur tra sujet qu'il estime? Par quel gage éclatant, et digne d'un grand roi, Puis-je récompenser le mêrite et la foi? Ne donne point de borne à ma recommensuré ; Mesure tes conteils sur ma veste puissance.

### AMAN, à part.

C'est pour toi-même. Aman, que in vas prononcer : Et quel autre que soi peut-on récompanser?

ASSUERUS.

### Que penses-tu l

### AM AN.

Beigneur, je cherche, j'envisage
Des menarques persans la conduite et l'usage:
Mais à mes yeux en vain je les rappelle tous;
Pour vous rélger sur eux, que sont-ils près de vous?
Votre règne aux neveux doit servir de modèle.
Vous voules d'un sujet reconnaître le zèle :

L'honneur seul peut flatter un esprit généraux;
Je voudrais donc, seigneur, que ce mortel heureux
De la pourpre aujourd'hui paré comme vous-même,
Et portant sur le front le sacré diadème,
Sur un de vos coursiers pompeusement orné,
Aux yeux de vos sujens dans Suse fût mené:
Que, pour comble de gloire et de magnificence,
Un seigneur éminent en richesse, en puissance,
Enfin de votre empire après vous le premier,
Par la bride guidat son superha coursier;
Et lui-même, marchant en babits magnifiques,
Criât à haute voix dans les places publiques:

« Mortels, prosternez-vous : c'est ainsi que le roi
» Honore le mérite et couronne la foi. »

### ASSUÉRUS.

Je yois que la sagesse elle-même t'inspire :
Avec mes volontes ton sentiment conspire.
Va ; ne perds point de temps ; ce que tu m'as dicté ,
Je veux de point en point qu'il soit exécuté :
La vertu dans l'oubli ne sera plus cachée.
Aux portes du palais prends le Juif Mardochée a
C'est lui que je rétends honorer aujourd'hui :
Ordonne son triomphe, et marche devant lui;
Que Suse par ta voix de son nom retentisse ,
Et fais à son aspect que tout genou fléchisse.
Sortes tous.

AMAN, à part.

Dieux !

# SCÈNE VI.

### ASSUÉRUS.

Le prix est sans doute inoui;
Jamais d'un tel honneur un sujet n'a joui:
Mais plus la récompense est grande et glorieuse,
Plus même de ce Juif la race est odieuse,
Plus j'assure ma vie, et montre avec éclat
Combien Assuérus redoute d'être ingrat.
On verra l'innocent discerné du coupable:
Je n'en perdrai pas moins ce peuple abominable;
Leur crime...

## SCÈNE VII.

ASSUÉRUS, ESTHER, ÉLISE, THAMAR, UNE PARTIE DU CHŒUR.

(Esther entre s'appuyant sur Elise : quatre Israélitez soutiennent sa robe, )

### ASSUÉRUS.

Sans mon ordre on porte lei ses pas!
Quel mortel insolent vient chercher le trépas?
Gardes... C'est vous, Esther? quoi ! sans être attendué?
ESTHER.

Mes filles, soutenes votre reine éperdue.

Je me meurs. (Elle tombe évanouis.)

A S S U É R U S.

Dieux puissans! quelle étrange pâleux De son teint tout à coup efface la couleur! Esther, que craignez-vous? suis-je pas votre frère? Est-ce pour vous qu'est fait un ordre si sévère? Vivez: le sceptre d'or que vous tend cette main Pour vous de ma elémence est un gage certain.

BSTHER.

Quelle voix salutaire ordonne que je vive , Et rappelle en mon sein mon ame fugitive?

ASSUÉRUS.

Ne connaissez-vous pas la voix de votre époux? Encore un coup, vivez, et revenez à vous.

ESTHER.

Seigneur, je n'ai jamais contemplé qu'avec crainte
L'auguste majesté sur votre front empreinte;
Juges combien ce front irrité contre moi
Dans mon ame troublée « dù jeter d'effroi :
Sur ce trône sacré qu'environne la foudre
J'ai cru vous voir tout prêt à me réduire en poudre.
Hélas! sans frissonner quel cœux audacieux
Soutiendrait les éclairs qui partaient de vos yeux ?
Ainai du Dieu vivant la colère étinoelle...

ASSUÉRUS.

O soleil! ô flambezux de lumière immortelle!
Je me trouble moi-même; êt sais frémissement
Je ne puis voir sa peine et son saisissement.
Calmes, reine, dalmez la frayeur qui vous presse.
Du bœur d'Assuérus souveraine maitresse,
Eprouvez seulement son ardente amitié.
Faut-il de mes états vous donner la moitié?

XET HER.

Ré! se peut-il qu'un roi craint de la terre entière Devant qui tout flèchit et haise la ponssière, Jelle sur son esclave an regard si serein, Et m'offre sur son cœur un pouvoir souverain?

Croyez-moi , chère Esther , ce sceptre , cet empire. Et ces profonds respects que la terreur inspire. A leur pompeux éclat mélent peu de douceur. Et fatiguent souvent leur triste possesseur. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grace Oui me charme touiours et jamais ne me lasse. De l'aimable vertu doux et puissans attraits ! Tout respire en Esther l'innocence et la paix. Du chagrin le plus noir elle écarte les ombres. Et fait des jours sereins de mes jours les plus sombres; Oue dis-je? sur ce trône assis auprès de vous, Des astres ennemis j'en crains moins le courroux. Et crois que votre front prête à mon diademe Un éclat qui le rend respectable aux dieux même. Osez donc me repondre, et ne me cachez pas Quel sujet important conduit ici vos pas. Quel intérêt, quels soins yous agitent, vous pressent? Je vois qu'en m'écontent vos yeux au ciel s'adressent. Parles : de xos désirs le auccès est certain . Si ce succès dépend d'ane mortelle main. 温泉で耳至気.

O bonté qui m'assante aniant qu'elle m'honore!
Un intérêt pressant rent que je rous implere :
J'attends ou mon malbent pu ma félicité;
Et tout dépend, seignepr, de votre robusté.
Un mot de votre bouche, en terminant mes peines,
Peut rendre Esther heureuse entre toutes les reines.
A 8 a U E R U S.

Ah! que vous enflammez mon désir curieux :

#### ESTHER.

Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant vos Jenu, Si jamais à mes vœux vous fûtes favorable, Permetter, avant tout, qu'Esther puisse à sa table Recevoir aujourd'hui son souverain seigneur, Et qu'Aman soit admis à cet excès d'honneur. J'oserai devant lui rompre ce grand silence; Et j'ai-pour m'expliques besoin de sa présence.

Dans quelle inquiétude, Esther, vous me jetez !
Toutefois qu'il soit fait comme vous souhaites.

(à ceux de sa suite.)

Yous, que l'on cherche Aman ; et qu'on lui fasse entendre Ou'invité chez la reine il ait soin de s'y rendre.

### SCÈNE VIII.

ABSUÉRUS, ESTHER, ÉLISE, THAMAR, HYDASPE, UNE PARTIE DU CHŒUR.

#### TO TO ABPE.

Les savans Chaldeens, par votre ordre appelés, Dans cet appartement, seigneur, sont assemblés.

Princesse, un songe étrange occupe ma pensée:
Vons-même en leur réponse êtes intéressée.
Venes, derrière un voile écoutant leurs discours.
De vos propres clariés me prêter le secours.
Je crains pour vous, pour moi, quelque ennemi perfide.
ESTHER.

Suis-mei, Thamar. Et vous, troupe jeune et timide, Sans craindre ici les yeux d'une profane cour, A l'abri de ce trène attendes mon retour.

# SCÈNE IX.

Cette scène est partie déclamée et partie chantée.

ELISE, UNE PARTIE DU CHŒUR,

ĚLIŠE.

Que vous semble, mes sœurs, de l'état où nous sommes ?
D'Esther, d'Aman, qui le doit emporter?
Est-ce Dieu, sont-ce les hommes,
Dont les œuvres vont éclater?
Vous avez vu quelle ardente colère
Allumait de ce roi le visage sevère.

UNE ISRAELITE.

Des éclairs de ses yeux l'œil était ébloui. UNE AUTRE.

Kt sa voix m'a paru comme un tonnerre horrible. É L 18 E.

Comment ce courroux si terrible En un moment s'est-il évanoui?

UNE ISRAELITE chante.

Un moment a changé ce courage inflexible : Le lion rugissant est un agnean paisible. Dieu , notre Dieu sans doute a versé dans son cour Cet esprit de douceur.

LECHCEUR chante.

Dieu, noire Dieu sans doute a verse dans son cœur Cet esprit de douceur.

> LA MÉME ISRAÉLITE chante. Tel qu'un ruisseau docile

Obéit à la main qui détourne son cours,

Et, laissant de ses eaux partager le secours,

Va rendre tout un champ fertile : Dieu, de nos volontés Erbitre souverain, Le cœur des rois est ainsi dans ta main.

Ah! que je crains, mes sœurs, les funestes nuages Qui de ce prince obscurcissent les yeux! Comme il est aveuglé du culte de ses dieux!

UNE ISRAÉLITE. Il n'atteste jamais que leurs noms odieux.

Aux feux inanimés dont se parent les cieux Il rend de profanes hommages.

THE AUTRE.

Tout son palais est plein de leurs images.

Malheureux, vous quittez le maître des humaine-Pour adorer l'ouvrage de vos mains!

UNE ISRAELITE chante.

Dieu d'Israël, dissipe enfin cette ombre :

Des larmes de tes saints quand seras-tu touché?

Ouand sera le voile arraché

Quand sera le voile arrache

Oui sur tout l'univers jette une nuit si sombre ?

Dieu d'Israel, dissipe enfin cette ombre : Justu'à quand seras-tu caché?

UNE DES PLUS JEUNES ISRAÉLITES.

Parlons plus bas, mes sœurs. Ciel! si quelque infidèle Écontant nos discours, nous allait déceler!

ÉLISE.

Quoi! fille d'Abraham, une crainte mortelle Semble déjà vous faire chanceler! Mé! si l'impie Aman, dans sa main homicide; Faisant luire à vos yeux un glaive menaçant, A blasphémer le nom du Tout-puissant Voulait forcer votre bouche timide!

UNE AUTRE ISRAELITE.

Peut-être Assuérus, frémissant de courroux, Si nous ne courbons les genoux

Devant une muette idole,

Commandera qu'on nous immole.

Chère sœur, que choisirez-vous?

Moi! je pourrais trahir le Dieu que j'aime! J'adorerais un dieu sans force et sans vertu, Reste d'un trone par les vents abattu,

Qui ne peut se sauver lui-même!

LE CHCUR chants.

Dieuximpuissans, dieux sourds, tous ceux qui vous implorent Ne seront jamais entendus :

Oue les démons et ceux qui les adorent,

Que les démons et ceux qui les adorent Soient à jamais détruits et confondus!

UNE ISBABLITE chante.

Que ma bouche et mon cœur, et tont ce que je suis, Rendent honneur au dieu qui m'a denné la vie.

Dans les craintes, dans les ennuis,

En ses bontés mon ame se confie. Veut-il par mon trépas que je le glorifie?

Que ma bouche et mon cœur, et tout ce que je suis, Rendent honneur au Dieu qui m'a donné la vie.

ÉLISE.

Je n'admirai jamais la gloire de l'impie.

UNE AUTRE ISRAMLITH.

Au bonheur du méchant qu'une autre porte envie.

Tous ses jours paraissent charmens;

L'or éclate en ses vètemens;
Son orgueil est sans borne ainsi que sa richesse;
Jamais l'air n'est troublé de ses gémissemens;
Il s'endort, il s'éveille au son des instrumens;
Son cœur nage dans la mollesse.

UNE AUTRE ISRAÉLITE.
Pour comble de prospérité,
Il espère revivre en sa postérité;
Et d'enfans à sa table une riante troupé
Semble boire avec lui la joie à pleine coupe.

(Tout le reste est chanté.)

Heureux, dit-on, le peuple florissant
Sur qui ces biens coulent en abondance.
Plus heureux le peuple innocent
Qui dans le Dieu du ciel a mis sa confiance t

UNE ISRAELITE, seule. Pour contenter ses frivoles désirs L'homme insensé vainement se consume :

Il trouve l'amertume Au milieu des plaisits.

UNE AUTRE, seule.

Le bonheur de l'impie est toujours agité : Il erre à la merci de sa propre inconstance.

Ne cherchons la félicité

Que dans la paix de l'innocence.

LA MÊME, avec une autre.

O douce paix!

O lamière éternelle!

Beauté toujours nouvelle !

Heureux le cœur épris de tes attraits !

O douce pair !

O lumière éternelle! Heureux le cœur qui ne te perd jamais! LE CHŒUR.

O douce paix !
O lumière éternelle !
Beauté toujours nouvelle !
O douce paix !

Heureux le cœur qui ne te perd jamais!

LA MÉME, seule.

Nulle paix pour l'impie. Il la cherche, elle fuit; Et le calme en son cœur ne trouve point de place.

Le glaive au dehors le poursuit; Le remords au dedans le glace.

UNE AUTRE.

La gloire des méchans en un moment s'éteint ; L'affreux tombeau pour jamais les dévorc. Il n'en est pas ainsi de celui qui te craint ; Il renaîtra, mon Dieu, plus brillant que l'aurore.

LE CHŒUR.

O douce paix!

Heureux le cœur qui ne te perd jamais! ÉLISE, sans chanter.

Messœurs, j'entends du bruit dans la chambre prochaine. On nous appelle; allons rejoindre notre reine.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

Le théatre représente les jardins d'Esther, et un des côtés du salon où se fait le festin.

# SCÈNE I.

### AMAN, ZARĖS.

#### ZARŻS.

C'EST donc ici d'Esther le superbe jardin, Et ce salon pompeux est le lieu du festin? Muis, tandis que la porte en est encor fermée. Écoutez les conseils d'une épouse alarmée. Au nom du sacré nœud qui me lie avec vous. Dissimulez, seigneur, cet aveugle courroux; Eclaircisses ce front où la tristesse est peinte : Les rois craignent surtout le reproche et la plainte. Seul entre tous les grands par la reine invité, Ressentez donc aussi cette félicité. Si le mal vous aigrit, que le bienfait vous touche. Je l'ai cent fois appris de vetre propre bouche : Quiconque ne sait pas dévorer un affront, Ni de fausses couleurs se déguiser le front, Loin de l'aspect des rois qu'il s'écarte, qu'il fuie. Il est des contre-temps qu'il faut qu'un sage essuie s' Souvent avec prudence un outrage enduré Aux honneurs les plus hauts a servi de degré.

7

#### AMAN.

O douleur! è supplice affreux à ma pensée!
O honte qui jamais ne peut être effacée!
Un exécrable Juif, l'opprobre des humains,
S'est donc vu de la pourpre habillé par mes mains!
C'est peu qu'il ait sur mei remporté la victoire;
Malheureux, j'ai servi de héraut à sa gloire!
Le traitre! il insultait à ma confusion;
Et tout le peuple même, avec dérision
Observant la rougeur qui couvrait mon visage,
De ma chute certaine en tirait le présage.
Roi cruel, ce sont là les jeux ou tu te plais!
Tu ne m'as prodigué tes perfides bienfaits —
Que pour me faire mieux sentir ta tyrannie,
Et m'accabler enfin de plus d'ignominis.

#### ZABÈS.

Pourquoi juger si mal de son intention?
Il croit récompenser une bonne sotien.
Ne faut-il pas, seigneur, s'étonner au contraire
Qu'il en ait si long-tomps différé le salaire?
Du reste, il n'a rien fait que par votre conseil;
Vous-même aves dicté tout es triste appareil :
Vous êtes après lui le premier de l'empire.
Sait-il touts l'horreur que ce Juif vous inspine?

#### AMAN.

Il sait qu'il me doit tout, et que, pour sa grandeur, J'ai foulé sous les pieds remords, crainte, pudeur e Qu'ayec un cœur d'airain exerçant sa puissance J'ai fait taire les lois et gémir l'innocence; Que pour lui, des Persans bravant l'aversion, J'ai cheri, j'ai cherché la malédiction :

Et, pour prix de ma vie à leur haine exposée, Le barbare aujourd'hui m'expose à leur risée!

#### ZARRS.

Seigneur, nous sommes seuls. Que sert de se flatter? Ce sèle que pour lui vous fites éclater. Ce soin d'immoler tout à son pouvoir auprême, Entre nous, avaient-ils d'autre objet que vous-même? Et, sans chercher plus loin, tous ces Juifs désoles, N'est-ce pas à vous seul que vous les immolez? Et ne craignez-vous point que quelque avis funeste... Enfin, la cour nous hait, le peuple nous déteste. Ce Juif même, il le faut confesser malgré moi, Ce Juif, comblé d'honneurs, me cause quelque effici; Les malheurs sont souvent enchaînés l'un à l'autre : Et sa race toujours fut fatale à la vôtre. De ce leger affront songes à profiter. Peut-être la fortune est prête à vous quitter : Aux plus affreux excès son inconstance passe . Prévenéz son caprice avant qu'elle se lasse. Où tendes-vous plus haut? Je frémis quand je voi Les abimes profonds qui s'offrent devant moi : La chute désormais ne peut être qu'horrible. Osez chercher ailleurs un destin plus paisible : Regagnez l'Hellespont et ces bords écartés Où vos aleux errans jadis furent jetés. Lorsque des Juifs contre eux la vengeance allumée Chassa tout Amalec de la triste idumée. Aux malices du sort enfin dérobez-vous. Nos plus riches tresors marcheront devant nous a Vous pouvez du départ me laisser la conduite, Surtout de vos enfans i'assnrerai la fuite. N'ayez soin cependant que de dissimuler.

Contente, aur vos pas vous me verrez voler : La mer la plus terrible et la plus orageuse Est plus sûre pour nous que cette cour trompeuse. Mais à grands pas vers vous je vois quelqu'un marcher; C'est Hydaspe.

# SCÈNE 11.

### AMAN, ZARĖS, HYDASPE.

#### HYDASPE.

Seigneur, je courais vous chercher Votre absence en ces lieux suspend toute la joie; Et pour vous y conduire Assuérus m'envoie.

AMAN.

Et Mardochée est-il aussi de ce festin ?

A la table d'Esther portez-vous ce chagrin?
Quoi! toujours de ce Juif l'image vous désole à
Laissez-le s'applaudir d'un triomphe frivole.
Croit-il d'Assuérus éviter la rigneur?
Ne possédez-vous pas son oreille et son cœur?
On a payé le zèle, on punira le crime;
Et l'on vous a, seigneur, orné votre victime.
Je me trompe, ou vos vœux par Esther secondés
Obtiendront plus encor que vous ne demandez.

#### AMAN.

Croirai-je le bonheur que ta bouche m'annonce?

J'ai des savans devins entendu la réponse : Ils disent que la main d'un perfide étranger Dans le sang de la reine est prête à se plonger. Et le roi, qui ne sait où trouver le coupable, N'impute qu'aux seuls Juifs ce projet détestable.

AMAN.

Oui, ce sont, cher ami, des monstres furieux: Il faut craindre surtout leur chef audacieux. La terre avec horreur dès long-temps les endure; Et l'on n'en peut trop tôt délivrer la nature. Ah! je respire enfin. Chère Zarès, adieu.

Les compagnes d'Esther s'avancent vers ce lieu ; Sans doute leur concert va commencer la fête. Entrez, et recevez l'honneur qu'on vous apprête.

# SCÈNE MI.

HYDASPE.

### ÉLISE, LE CHŒUR.

Ceci se récite sans chant. .

UNE DES ISRAÉLITES. C'est Aman.

UNE AUTRE.

C'est lui-même; et j'en frémis, ma sœur-

Mon cour de crainte et d'horreur se resserre.

C'est d'Israël le superbe oppresseur.

LA PREMIÈRE.

C'est celui qui trouble la terre.

ÉLISE.

Peut-on, en le voyant, ne le cennaître pas ? L'orgueil et le dédain sont peints sur son visage.

# ACTE'III, SCÈNE III.

UNE ISRAÉLITE.

On lit dans ses regards sa fureur et sa rage.

Je croyais voir marcher la mort devant ses pas.

UNE DES PLUS JEUNES.

Je ne sais si ce tigre a reconnu sa proie :
Mais , en nous regardant , mes sæurs , il'm'a semblé
Qu'il avait dans les yeux une burbare joie
Dont tout mon safg est encore troublé.

ÉTTSE.

Que ce nouvel honneur va croitre son audace! Je le vois, mes sœurs, je le voi: A la table d'Esther l'insolent près du roi

A déjà pris sa place.

UNE DES ISRAÉLITES. Ministres du festin, de grâce, dites-nous, Quels mets à ce cruel, quel vin préparez-yous?

UNE AUTRE.

Le sang de l'orphelin,

UNE TROISIÈME. Les pleurs des misérables

LA SECONDE. Sont ses mets les plus agréables.

LA TROISIÈME.

C'est son breuvage le plus doux.

Chères sœurs, suspendez la douleur qui vous presse. Chantons, on nous l'ordonne; et que puissent nos chants Du eœur d'Assuérus adoucir la rudesse, Comme antrefois David, par ses accords touchans, Calmait d'un roi jaloux la sauvage tristesse!

(Tout le reste de cette scène est chanté.)

UNB ISRABLITE. Que le peuple est heureux, Lorsqu'un roi généreux

Craint dans tout l'univers, veut encore qu'on l'aime.3 Heureux le peuple! heureux le roi lui-même!

TOUT LE CHOUR.

Q repos! ò tranquillité! O d'un parfait bonheur assurance éternelle a Quand la suprême autorité Dans ses couseils a toujours auprès d'elle La justice et la vérité!

Les quatre stances suivantes sont chantées alternation vement par une voix seule et par le chœur.

UNE ISRAELITE.
Rois, chassez la calomnie:
Ses crim nels attentats
Des plus paisibles états
Troublent l'heureuse haymonie.

Sa fureur, de sang avide, Poursuit partout l'innocent. Rois, prenez soin de l'absent Contre sa langue homicide.

De ce monstre si farouche Craignez la feinte douceur: La vengeance est dans son cœur, Et la pitié dans sa bouche.

La fraude adroite et subtile Sème de fleurs son chemin : Mais sur ses pas vient enfin Le repentir inutile.

### · ACTE III, SCÈNE III.

UNE ISRAÉLITE, seule. D'un souffie l'aquilon écarte les nuages, Et chasse au loin la foudre et les orages : Un roi sage, ennemi du langage menteur, Écarte d'un regard le perfide imposteur.

UNE AUTRE.

J'admire en roi victorieux,
Que sa valeur conduit triomphant en tous lieux ;
Mais un xoi sage et qui hait l'injustice,,
Qui sous la loi du riche impérieux
Ne souffre point que le pauvre gémisse,
Est le plus heau présent des cieux,

UNE AUTRE,
La veuve en sa défense espère;
. UNE AUTRE.
De l'orphelin il est le père;

e l'orphelin il est le père;

TOUTES ENSEMBLE.
Et les larmes du juste implorant son appui
Sont précieuses devant lui.

UNE ISAAÉLITE, seule.
Détourne, roi puissant, détourne tes orefiles
De tout conseil barbare et mensonger.

Il est temps que tu t'éveilles : Dans le sang innocent ta main va se plonger

Pendant que tu sommeilles, Détourne, roi puissant, détourne tes omilles De tout conseil barbare et mensonger.

Ainsi puisse sous toi trembler la terre entière l Ainsi puisse à jamais contre tes ennemis Le bruit de ta valeur te servir de barrière! S'ils t'attaquent, qu'ils soient en un moment soumis. Que de tou bras la force les renverse ;
Que de ton nom la terreur les disperse :
Que tout leur camp nombreux soit devant tes soldats
Comme d'enfans une troupe inutile ;
Et si par un chemin il entre en tes états ,
Qu'il en sorte par plus de mille.

# SCÈNE IV.

ASSUÉRUS, ESTHER, AMAN, ÉLISE, LE CHŒUR.

ASSUÉRUS, à Esther.

Oui, vos moindres discours ont des grâces secrètes:
Une noble pudeur à tout ce que vous faites
Donne un prix que n'ont point ni la pourpre ni l'or.
Quel climat renfermait un si rare trésor?
Dans quel sein vertueux avez-vous pris naissance!
Et quelle main si sage éleva votre enfance?
Mais dites promptement ce que vous demandex:
Tous vos désirs, Esther, vous seront accordés;
Dussiez-vous, je l'ai dit, et veux hien le redire,
Demander la moitié de ce puissant empire.

ESTHER.

Je ne m'égare point dans ces vastes désirs. Mais puisqu'il faut enfin expliquer mes soupirs, Puisque montroi lui-même à parler me convie,

(Elle se jette aux pieds du roi.)
J'ose vous implorer, et pour ma propre vie,
Et pour les tristes jours d'un peuple infortuné
Qu'à périr avec moi vous avez condamné.

ASSUÉRUS, la relevant. A périr ! Yous? Quel peuple ? Et quel est ce mystère?

### ACTE III, SCÈNE IV.

AMAN, à part.

Je tremble.

#### ESTHER.

Esther, seigneur eut un Juif pour son père : De vos ordres sanglans vous savez la rigueur. A M A N, à part.

Ah dieux!

#### ABSUERUS.

Ah! de quel coup me percen-vous le ctrer!
Vous, la fille d'un Juif! Hé quoi i tout ce que j'aime,
Cette Esther, l'innocence et la sugesse même,
Que je croyais du cial les plus chères amours,
Dans cette source impure aurait puisé ses jours?
Malheureux!

#### ESTHER.

Vous pourrez refeter ma prière:
Mais je demande au moins que pour grâce dernière,
Jusqu'à la fin, seigneur, vous m'entendiez parler,
Et que surtout Aman n'ose point me troubler.

ABSTÉRUS.

Parlez.

#### ESTHER.

O dieu, confonds l'audace et l'imposture ! Ces Juifs, dont vous voulez délivrer la nature, Que vous croyez, seignour, le rebut des humains, D'une riche contrée autrefois souverains, Pendant qu'ils n'adoraient que le dien de leurs pères Ont vu bénir le cours de leurs destins prospères.

Ce Dieu, maître absolu de la terre et des cieux, N'est point tel que l'erreur le figure à vos yeux. L'Éternel est son nom; le monde est son ouvrege : Il entend les soupirs de l'humble qu'on outrage, Juge tous les mortels avec d'égales lois,
Et du haut de son trône interroge les rois;
Des plus fermes états la chute épouvantable,
Quand il veut, n'est qu'un jeu de sa main redoutable.
Les Juifs à d'autres dieux osèrent s'adresser:
Roi, peuples, en un jour tout se vit disperser;
Sous les Assyriens leur triste servitude
Devint le juste prix de leur ingratitude.

Mais, pour punir enfin nos maîtres à leur tour, Dieu fit choix de Cyrus avant qu'il vit le jour, L'appela par son nom , le promit à la terre , Le fit naître, et soudain l'arma de son tonnerre; Brisa les fiers remparts et les portes d'airain, Mit des superbes rois la dépouille en sa main, De son temple détruit venges sur eux l'injure: Babylone paya nos pleurs avec usure. Cyrus, par lui vainqueur, publia ses bienfaits, Regarda notre peuple avec des veux de paix. Nous rendit et nos lois et nos fêtes divines; Et le temple déià sortait de ses ruines. Mais, de ce roi si sage héritier insensé ; Son fils interrompit l'ouvrage commencé. Fut sourd à nos douleurs. Dieu rejeta sa race. Le retrancha lui-même, et vous mit en sa place. Que n'espérions-nous point d'un roi si généreux ! Dieu regarde en pitié son peuple malheureux . Disions-nous; un roi règne, ami de l'innocence. Partout du nouveau prince on vantait la clémence ; Les Juifs partout de joie en poussèrent des cris. Ciel! verra-t-on toujours par de cruels esprits Des princes les plus doux l'oreille environnée. Et du honheur publie la source empoisonnée !

# ACTE III, SCÈNE IV.

Dans le fond de la Thrace un barbare enfané Est venu dans ces lieux souffier la cruauté : Un ministre ennemi de votre propre gloire...

AMAN.

De votre gloire! moi! Giel! le pourriez-vous croire? Moi qui n'ai d'autre objet ni d'autre dieu...

ASSUÉRUS.

Tais-toi.

Oses-tu donc parler sans l'ordre de ton roi?

Notre ennemi cruel devant vous se déclare.
C'est lui; c'est ce ministre infidèle et harbare
Qui, d'un zèle trompeur à voa yeux revêtu,
Contre notre innocence arma votre vertu.
Et quel autre, grand Dieu! qu'un Scythe impisoyable
Aurait de tan d'horreurs dieté l'ordre effroyable?
Partout l'affreux signal en même temps donné
De meurtres remplira l'univers étonné:
On verra, sous le nom du plus juste des princes,
Un perfide étranger désoler vos provinces;
Et dans ce palais même, en proie à son courroux,
Le sang de vos sujets regorger jusqu'à vous.

Et que reproche aux Juifa sa haine envenimée? Quelle guerre intestine avous-nous allumée? Les a-t-on vus marcher parmi vos ennemis? Fut-il jamais au joug esclaves plus soumis? Advant dans leurs fers le Dieu qui les châtie, Pendant que votre main sur eux appesantie A leurs persécuteurs les livrait sans secours, Ils conjuraient ce Dieu de veiller sur vos jours, De rompre des mechaus les trames criminelles, De mettre votre trône à l'omère de ses ailes, N'en doutes point, seigneur, il fut votre soutien: Lui seul mit à vos pieds le Parthe et l'Indien, Dissipa devant vous les innombrables Scythes, Et renferma les mers dans vos vastes limites: Lui seul aux yeux d'un Juif découvrit le dessein De deux traitres tout prêts à vous percer le sein. Hélas! ce Juif jadis m'adopta pour sa fille.

ASSUÉRUS.

Mardochée?

#### ESTHER.

Il restait seul de notre famille.

Mon père était son frère. Il descend comme moi
Du sang infortuné de notre premier roi.
Plein d'une juste horreur pour un Amalécite,
Race que notre Dieu de sa bouche a mandite,
Il n'a devant Aman pu fléchir les genoux,
Ni lui rendre un honneur qu'il ne croit dû qu'à vous.
De là contre les Juifs et contre Mardochée
Cette haine, seigneur, sous d'autres noms cachée.
En vain de vos hienfaits Mardochée est paré,
A la porte d'Aman est déjà préparé
D'un infâme trépas l'instrument exécrable;
Dans une heure au plus tard ce vieillard vénérable,
Des portes du palais par son ordre arraché,
Couvert de votre pourpre, y doit être attaché.

Quel jour mêlé d'horreur vient effrayer mon ame!
Tout mon sang de colère et de honte s'enflamme.
J'étais donc le jouet... Ciel, daigne m'éclairer!
Un moment sans témoins cherchons à respirer.
Appelez Mardochée, il faut aussi l'entendre.

( Assuérus s'éloigne )

### ACTE III, SCÈNE IV. UNE ISRAÉLITE. Vérité que j'implore, achève de descendre!

# SCÈNE V.

### ESTHER, AMAN, ÉLISE, LE CHOUR.

#### AMAN, à Esther.

D'un juste étonnement je demeure frappé.
Les ennemis des Juifs m'ont trahi, m'ont trompé :
J'en atteste du ciel la puissance suprème,
En les perdant, j'ai oru vous assurer vous-mème.
Princesse, en leur faveur employez mon crédit:
Le roi, vous le voyez, flotte encore interdit.
Je sais par quels ressorts on le pousse, on l'arrête;
Et fais, comme il me plait, le calme et la tempète.
Les intérêts des Juifs déjà me sont accrés.
Parles: vos ennemis aussitôt massacrés,
Victimes de la foi que ma bouche vous jure,
De ma fatale erreur répareront l'injure.
Quel sang demandes-vous?

#### ESTHER.

Va, traitre, laisse-moi :
Les Juifs n'attendent rien d'un méchant tel que toi.
Misérable! le Dieu vengeur de l'innocence,
Tout prêt à te juger, tient déjà sa balance:
Bientôt son juste arrêt e sera prononçé.
Tremble: son jour approche, et ton règne est passé.

Oui, ce Dieu, je l'avoue, est un Dieu redoutable. Mais veut-il que l'on garde une haine implacable? C'en est fait : mon orgueil est forcé de plier, L'inexorable Aman est réduit à prier.

( Il se jett<sup>e</sup> aux pieds d'Esther. )

Par le salut des Juifs, par ces pieds que j'embrasse, Par ce sage vieillard, l'honneur de votre race, Daignez d'un roi terrible apaiser le courroux: Sauver Aman, qui tremble à vos sacrés genoux-

# SCÈNE VI.

ASSUÉRUS, ESTHER, AMAN, ÉLISE, LE CHŒUR, GARDES.

#### ASSUÉRUS,

Quoi! le traitre sur vous porte ses mains hardies!
Ah! dans ses yeux confus je lis ses perfidies;
Et son trouble, appuyant la foi de vos discours,
De tous ses attentats me rappelle le cours.
Qu'à ce monstre à l'instant l'ame soit arrachée;
Et que devant su porte, au lieu de Mardochée,
Apaisant par sa mort et la terre et les cieux,
De mes peuples vengés il repaisse les yeux.

(Aman est emmené par les gardes.)

## SCÈNE VII.

ASSUÉRUS, ESTHER, MARDOCHÉE, ÉLISE, LE CHŒUR.

Aux conseils des méchans ton roi n'est plus en proies

ASSUÉRUS, à Mardochée. Mortel chéri du ciel, mon salut et ma joie, Mas yeux sont dessillés; le crime est confondu:
Viens briller près de moi dans le rang qui t'est du.
Je te donne d'Aman les biens et la puissance:
Possède justement son injuste opulence.
Je romps le joug funeste où les Juifs sont soumis;
Je leur livre le sang de tous leurs ennemis :
A l'égal des Persans je veux qu'on les honore,
Et que tout tremble au nom du Dieu qu'Esther adore.
Rebâtissez son temple, et peuplez vos cités;
Que vos heureux enfans dans leurs solennités
Consacrent de ce jour le triomphe et la gloire,
Et qu'à jamais mon nom vive dans leur mémoire.

### SCÈNE VIII.

ASSUÉRUS, ESTHER, MARDOCHÉE, ASARH, ÉLISE, LE CHŒUR.

Que veut Asaph?

ASAPH.

Seigneur, le traitre est expiré, Par le peuple en fureur à moitié déchiré. On traine, ou va donner en spectacle funeste De son corps tout sanglant le misérable reste.

MARDOCHÉE.

Roi, qu'à jamais le ciel prenne soin de vos jours! Le péril des Juiss presse, et veut un prompt secours.

ASSUÉRUS.

Oui, je t'entends. Allons, par des ordres contraires, Révoquer d'un méchant les ordres sanguinaires. ESTHER.

O Dieu, par quelle route incomnue aux mortels Ta sagesse conduit ses desseins éternels t

# SCÈNE IX.

LE CHŒUR.

TOUT LE CHOUTE.

Dieu fait triompher l'innocence ; Chantons, célébrons sa puissance.

UNE ISRAELITH.

Il a vu contre nous les méchans s'assembler,

Et notre sang prêt à couler ;

Comme l'eau sur la terre ils allaient le répandre :

Du haut du ciel sa voix s'est fait entendre;

L'homme superbe est renversé,

Ses propres flèches l'ont percé.

UNE AUTRE.

J'ai vu l'impie adoré sur la terre ;

Pareil au cèdre, il cachait dans les cieux

Son front audacieux:

Il semblait à son gré gouverner le tonnerre, Foulait aux pieds ses ennemis vaincus :

Je n'ai fait que passer, il n'était déjà plus.

UNE AUTRE.

On peut des plus grands rois surprendre la justice :

Incapables de tromper,

Ils ont peine à s'échapper

Des pièges de l'artifice.

Un cœur noble ne peut soupçonner en autrui

La bassesse et la malice

Qu'il ne sent point en lui.

### ACTE III, SCÈNE IX.

UNE AUTRE.

Comment s'est calmé l'orage?

UNE AUTRÈ.

Quelle main salutaire a chassé le nuage?

TOUT LE CHOUR.

L'aimable Esther a fait ce grand ouvrage.

UNE ISRAÉLITE, seule.

De l'amour de son Dieu son cœur s'est embrasé 🥤

Au péril d'une mort funeste

Son zèle ardent s'est exposé; Elle a parlé: le ciel a fait le reste.

\_DEUX ISRAÉLITES.

Esther a triomphé des filles des Persans : La nature et le ciel à l'envi l'ont ornée.

TUNE DES DEUX.

Tout ressent de ses yeux les charmes innocens. Jamais tant de beauté fut-elle conronnée ?

L'AUTRE.

Les charmes de son cœur sont encor plus puissans. Jamais tant de vertu fut-elle couronnée?

TOUTES DEUX ensemble.

Esther a triomphé des filles des Persans:

La nature et le ciel à l'envi l'ont ornée.

UNE ISBAELITE, senle.

Ton Dieu n'est plus irrité; Réjouis-toi, Sjon, et sors de la poussière; Ouitte les vêtemens de la captivité,

Et reprends ta splendeur pramière. Les chemies de Sion à la fin sont ouverte s

> Rompez vos fers . Tribus captives :

Troupes fugitives , Repassez les monts et les mers ; Rassemblez-vous des bouts de l'univers.

TOUT LE CHCEVA.

Rompez ves fers, Tribus captives; Troupes fugitives.

Repassez les monts et les mers ;

Rassemblez-vous des bouts de l'univers.
UNE 18 RAELÍTE. seule.

UNE ISRAELITE, scule.
Je reverrai ces campagnes si chères.

UNE AUTRE.

J'irai pleurer au tombeau de mes pères.
To UT LE CHŒUR.

Repassez les monts et les mers; Rassemblez-vous des bouts de l'univers.

UNE ISRAËLITE, seule.

Relevez, relevez les superbes portiques
Du temple où notre Dien se plait d'être adoré:
Que de l'or le plus pur son autel soit paré,
Et que du sein des monts le marbre soit tiré.
Liban, déponillé-toi de tes cèdres antiques:
Prétres sacrés, préparez vos cantiques.

UNE AUTRE.

Dieu descend et revient habiter parmi nous :
Terre , frémis d'allégresse et de crainte ;
Et vous , sous sa majesté sainte ,
Cieux , abaissez-vous.

UNE AUTRE.

Que le seigneur est bon ! que son joug est aimable ! Heureux qui dès l'enfance en connaît la douceur ! Jeune peuple , courez à ce maître adorable : Les biens les plus charmans n'ont rien de comparable Aux torrens de plaisir qu'il répand dans un cœur. Que le seigneur est bon! que son joug est aimable! Heureux qui dès l'enfance en connaît la douceur!

Il s'apaise ; il pardonne ;
Du cœur ingrat qui l'abandonne
Il attend le retour ;
Il excuse notre faiblesse ;
A nous chercher même il s'empresse e
Pour l'enfant qu'elle a mis au jour
Une mère a moins de tendresse.
In qui peut avec lui partager notre amour ?
TROIS ISRAELITES.

Il nous fait remporter une illustre victoire. L'UNE DES TROIS.

Il nous a révélé sa gloire.

TOUTES TROIS ensemble:

Ah! qui peut avec lui partager notre amour?

TOUTLE CHEUR.

Que son nom soit béni ; que son nom soit chanté; Que l'on célèbre ses ouvrages Au-delà des temps et des âges ; Au-delà de l'éternité;

TIN D'ESTREE.

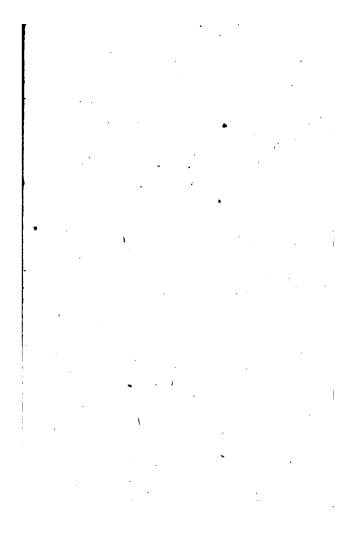

# ATHALIE,

TRAGÉDIE

TIRÉE DE L'ÉCRITURE SAINTE.

1691.

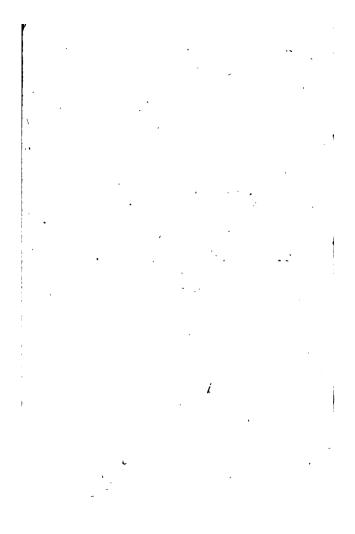

### PREFACE.

Lour le monde sait que le royaume de Juda était composé des deux tribus de Juda et de Benjamin, et que les dix autres tribus qui se révoltèrent contre Roboam, composaient le royaume d'Israël. Comme les rois de Juda étaient de la maison de David, et qu'ils avaient dans leur partage la ville et le temple de Jérusalem, tout ce qu'il y avait de prêtres et de lévites se retirerent auprès d'eux, et leur demeurèrent toujours attachés : car, depuis que le temple de Salomon fut bâti, il n'était plus permis de sacrifier ailleurs; et tous ces autres autels qu'on élevait à Dieu sur des montagnes, appelées par cette raison dans l'Écriture les hauts lieux, ne lui étaient point agréables. Ainsi le culte légitime ne subsistait plus que dans Juda. Les dix tribus, excepté un très-petit nombre de personnes, étaient ou idolâtres ou schismatiques. Au reste, ces prêtres et ces lévites faisaient eux-mêmes une tribu fort nambreuse. Ils furent partagés en diverses classes pour servir tour à tour dans le temple, d'un jour de sabbat à l'autre. Les prêtres étaient de la famille d'Aaron; et il n'y avait que ceux de cette famille lesquels pussent exercer la sacrificature. Les lévites leur étaient subordonnés, et avaient soin, entre. autres choses, du chant, de la préparation des victimes, et de la garde du temple. Ce nom de lévite ne laisse pas d'être donné quelquefois indifféremment à tous ceux de la tribu. Ceux qui étaient en semaine avaient, ainsi que le grand-prêtre, leur logement dans les portiques ou galeries dont le temple était environné et qui faisaient partie du temple même. Tout l'édifice s'appelait en général le lieu saint : mais on appelait plus particulièrement de ce nom cette partie du temple intérieur où étaient le chandelier d'or, l'autel des parfums, et les tables des pains de proposition; et cette partie était encore distinguée du saint des saints où était l'arche, et où le grand-prêtre seul avait droit d'entrer une fois l'année, C'était une tradition assez constante que la montagne sur laquelle le temple était bâti était la même montagne où Abraham avait autrefois offert en sacrifice son fils Isaac.

J'ai cru devoir expliquer ici ces particularités, afin que ceux à qui l'histoire de l'ancien testament ne sera pas assez présente n'en soient point arrêtés en lisant cette tragédie. Elle a pour sujet Joas reconnu et mis sur le trône; et j'aurais dû, dans les règles, l'intituler Joas; mais la plupart du monde n'en ayant entendu parler que sous le nom d'Athalie, je n'ai pas jugé à propos de la leur présenter sous un autre titre, puisque d'ailleurs Athalie y joue un per- sonnage si considérable, et que c'est sa mort qui termine la pièce.

Voici une partie des principaux événemens qui devancèrent cette grande action.

Joram, roi de Juda, fils de Josaphat, et le septième roi de la race de David. épousa Athalie, fille d'Achab et de Jézabel, qui régnaient en Israël, fameux l'un ef l'autre, mais principalement Jézabel, par leurs sanglantes persécutions contre les prophètes. Athalie, non moins impie que sa mère, entraîna bientôt le roi son mari dans l'idolâtrie, et fit même construire dans Jérusalem un temple à Baal, qui était le dieu du pays de Tyr et de Sidon, où Jézabel avait pris naissance. Joram , après avoir vu périr par les mains des Arabes et des Philistins tous les princes ses enfans, à la réserve d'Ochozias, mourut lui-même misérablement d'une longue maladie qui lui consuma les entrailles. Sa mort funeste n'empêcha pas Ochozias d'imiter son impiété et celle d'Athalie sa mère. Mais ce prince, après avoir régné seulement un an, étant allé rendre visite au roi d'Israël, frère d'Athalie, fut enveloppé dans la ruine de la maison d'Achab, et tué par l'ordre de Jehn, que Dieu avait fait sacrer par ses prophètes pour régner sur Israël, et pour être le ministre de ses vengeances. Jéhu extermina

toute la postérité d'Achah, et fit jeter par les fenêtres Jézabel , qui , selon la prédiction d'Élie, fut mangée des chiens dans la vigne de ce même Naboth qu'elle avait fait mourir autrefois pour s'emparer de son héritage. Athalie, ayant appris à Jérusalem tous ces massacres, entreprit de son côté d'éteindre entièrement la race royale de David, en faisant mourir tous les enfans d'Ochozias, ses petits-fils. Mais heureusement Josabet, sœur d'Ochozias, et fille de Joram, mais d'une autre mère qu'Athalie, étant arrivée lorsqu'on égorgeait les princes ses neveux, trouva mayen de dérober du milieu des morts le petit Joas encore à la mamelle, et le confia avec sa nourrice au grand-prêtre son mari, qui les cacha tous deux dans le temple, où l'enfant fut élevé secrètement jusqu'au jour qu'il fut proclamé roi de Juda. L'histoire des rois dit que ce fut la septième année d'après. Mais le texte gree des Paralipomènes, que Sévere Sulpice a suivi, dit que ce fut la huitième. C'est ce qui m'a autorise à donner à ce prince neuf à dix ans, pour le mettre déjà en état de répondre aux questions qu'on lui fait.

Je crois ne lui avoir rien fait dire qui soit andessus de la portée d'un enfant de cet âge qui a de l'esprit et de la mémoire. Mais, quand j'aurais été un peu au-delà, il faut considérer que s'est ici un enfant tout extraordinaire, élevé

dans le temple par un grand-prêtre qui , le regardant comme l'unique espérance de sa nation . l'avait instruit de bonne heure dans tous les devoirs de la religion et de la royauté. Il n'en était pas de même des enfans des Juiss. que de la plupart des nôtres ; on leur apprenait les saintes lettres, non seulement des qu'ils avaient atteint l'usage de la raison, mais, pour me servir de l'expression de saint Paul, dès la mamelle, Chaque Juif était obligé d'écrire une fois en sa vie de sa propre main le volume de la loi tout entier. Les rois étaient même obligés de l'écrire deux fois ; et il leur était enjoint de l'avoir continuellement devant les yeux. Je puis dire ici que la France voit en la personne d'un prince de huit ans et demi, qui fait aujourd'hui ses plus chères délices, un exemple illustre de ce que peut dans un enfant un heureux naturel aidé d'une excellente éducation ; et que si j'avais donné au petit Joas la même vivacité et le même discernement qui brillent dans les reparties de ce jeune prince, on m'aurait accusé avec raison d'avoir péché contre les règles de la vraisemblance.

L'âge de Zacharie, fils du grand-prêtre, n'étant point marqué, on peut lui supposer, si l'on veut, deux ou trois ans de plus qu'à Joas.

J'ai suivi l'explication de plusieurs commentateurs fort habiles, qui prouvent par le texte même de l'Écriture, que tous ces soldats à qui Joïada, ou Joad, comme il est appelé dans Josephe, fit prendre les armes consacrées à Dieu par David, étaient autant de prêtres et de lévites, aussi bien que les cinq centeniers qui les commandaient. En effet, disent ces interprètes, tout devait être saint dans une si sainte action . et aucup profane n'v devait étre employé. Il s'y agissait non seulement de conserver le sceptre dans la maison de David, mais encore de conserver à ce grand roi cette suite de descendans dont devait naître le Messie, « Car ce » Messie tant de fois promis comme fils d'A-» braham, devait aussi être fils de David et » de tous les rois de Juda. » De là vient que l'illustre et savant prélat (1) de qui j'ai emprunté ces paroles appelle Joas le précieux reste de la maison de David. Josephe en parle dans les mêmes termes: et l'Écriture dit expressément que Dieu n'extermina pas toute la famille de Joram, voulant conserver à David la lampe qu'il lui avait promise. Or cette lampe, qu'était-ce autre chose que la lumière qui devait être un jour révélée aux nations?

L'histoire ne spécifie point le jour où Joas fut proclamé. Quelques interprêtes veulent que ce fût un jour de fête. J'ai choisi celle de la Pen-

<sup>(1)</sup> M. de Meaux.

tecôte, qui était l'une des trois grandes fêtes des Juiss. On y célèbrait la mémoire de la publication de la loi sur le mont Sinaï, et on y offrait aussi à Dicu les premiers pains de la nouvelle moisson; ce qui faisait qu'on la nommait encore la fête des prémices. J'ai songé que ces circonstances me fourniraient quelque variété pour les chants du chœur.

Ce chœur est composé de jeunes filles de la tribu de Lévi, et je mets à leur tête une fille que je donne pour sœur de Zacharie. C'est elle qui introduit le chœur chez sa mère. Elle chante avec lui, porte la parole pour lui, et fait enfin les fonctions de ce personnage des anciens chœurs qu'on appelait le Coarpnéz. J'ai aussi essayé d'imiter des anciens cette continuité d'action qui fait que le théâtre ne demeure jamais vide, les intervalles des actes n'étant mérquès que par des hymnes et par des moralités du chœur, qui ont rapport à ce qui se passe.

On me trouvers peut-être un peu hardi d'avoir osé mettre sur la scène un prophète inspiré de Dieu, et qui prédit l'avenir. Mais j'ai eu la précaution de ne mettre dans sa bouche que des expressions tirées des prophètes mêmes. Quoique l'Écriture ue dise pas en termes exprés que Joiada ait eu l'esprit de prophètie, comme elle le dit de son fils, elle le représente comme un homme tout plein de l'esprit de Dieu. Et d'ail-

leurs ne paraît-il pas, par l'Évangile, qu'il a pri prophétiser en qualité de souverain pontife? Je suppose donc qu'il voit en esprit le funeste changement de Joas, qui, après trente années d'un regne fort pieux, s'abandonna aux mauvais conseils des flatteurs, et se souilla du meurtre de Zacharie, fils et successeur de ce' grand-prêtre. Ce meurtre, commis dans le temple ; fut une des principales causes de la colère de Dieu contre les Juifs, et de tous les malheurs qui leur arriverent dans la suite. On prétend même que depuis ce jour-là les réponses de Dieu cessèrent entièrement dans le sanctuaire. C'est ce qui m'a donné lieu de faire prédire tout de suite à Joad et la destruction du temple et la mine de Jérusalem. Mais comme les prophètes joignent d'ordinaire les consolations aux menaces; et que d'ailleurs il s'agit de mettre sur le trône un des ancêtres du Messie, j'ai pris occasion de faire entrevoir la venue de ce consolateur, après lequel tous les anciens justes soupiraient. Cette scène, qui est une espèce d'épisode, amène très-naturellement la musique, par la coutume qu'avaient plusieurs prophètes d'entrer dans leurssaints transports au son des instrumens; témoins cette troppe de prophètes qui vinrent au-devant de Saul avec des harpes et des lyres qu'on portait devant eux ; et témoin Élisée luimême, qui , étant consulté sur l'avenir par le

roi de Juda et par le roi d'Israél, dit, comme fait ici Joad, Adducite mihi psalten. Ajoutez à cela que cette prophétie sert beaucoup à augmenter le trouble dans la pièce, par la consternation et par les différens mouvemens où elle jette le chœur et les principaux acteurs.

### PERSONNAGES.

Joas, roi de Juda, fils d'Ochozias.

Athalie, veuve de Joram, aïeule de Joas.
Joad, autrement Joïada, grand-prêtre.
Josabet, tante de Joas, femme du grand-prêtre.
Zacharie, fils de Joad et de Josabet.
Salomith, sœur de Zacharie.
Abner, l'un des principaux officiers des rois

Abner, l'un des principaux officiers des rois de Juda.

AZARIAS, ISMAEL, et les TROIS AUTRES CHEFS des prêtres et des lévites.

MATHAN, prêtre apostat, sacrificateur de Baal.

NABAL, confident de Mathan.

AGAR, femme de la suite d'Athalie.

TROUPE de prêtres et de lévites.

Suite d'Athalie.

LA NOURNICE de Joas. Chœur de jeunes filles de Ja tribu de Lévi.

La scène est dans le temple de Jérusalem, dans un vestibule de l'appartement du grand-préire.

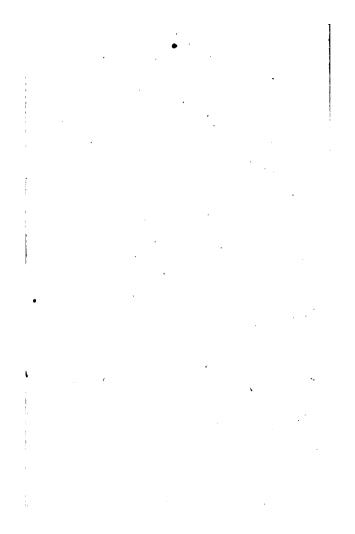



ATHABLE.

1. 1. 1 do -

# ATHALIE,

## TRAGÉDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCENE I.

JOAD, ABNER.

#### ABNER.

Our, je viens dans son temple adorer l'éternel;
Je viens, selon l'usage antique et solennel,
Célébrer avec vous la fameuse journée
Où sur le mont Sina la loi nous fut donnée.
Que les temps sont changés! Sitôt que de ce jour
La trompette sacrée annonçait le retour,
Du temple, orné partout de festons magnifiques,
Le peuple saint en foule inondait les pertiques;
Et tous, devant l'autel avec ordre introduits,
De leurs champs dans leurs mains portant les nouveaux fruits,
Au dieu de l'univers consacraient ces prémices:
Les prêtres ne pouvaient suffire aux sacrifices.
L'audace d'une femme, arrêtant ce concours,
In des jours ténébreux a changé ces beaux jours.
K 2

D'adorateurs zélés à peine un petit nombre
Ose des premiers temps nous retracer quelque ombre :
Le reste pour son Dieu montre un onbli fatal;
Ou même, s'empressant aux autels de Baal,
Se fait initier à ses honteux mystères,
Et blasphème le nom qu'ont invoqué leurs pères.
Je tremble qu'Athalie, à ne vous rien cacher,
Vous-même de l'autel vous faisant arracher,
N'achève enfin sur vous ses vengeances funestes,
Et d'un respect forcé ne dépouille les restes.

JOAD.

D'où vous vient aujourd'hui ce noir pressentiment?

#### ABNER.

Pensez-vous être saint et juste impunément ? Dès long-temps elle hait cette fermeté rare Oui rehausse en Joad l'éclat de la tiare : Dès long-temps votre amour pour la religion Est traité de révolte et de sédition. Du mérite éclatant cette reine jalouse Hait surtout Josabet , votre fidèle épouse : Si du grand-prêtre Aaron Joad est successeur. De notre dernier roi Josabet est la sœur. Mathan d'ailleurs, Mathan, ce prêtre sacrilège. Plus méchant qu'Athalie , à toute heure l'assiège ; Mathan . de nos autels infâme déserteur. Et de toute vertu zélé persécuteur. C'est peu que, le front ceint d'une mitre étrangère. Ce levite à Basl prête son ministère ; Ce temple l'importune, et son impiété Voudrait anéantir le Dieu qu'il a quitté.

Pour vons perdre il n'est point de ressorts qu'il n'invente; Quelquefois il vous plaint, souvent même il vous vante; Il affecte pour vous une fausse douceur; Et, par là de son fiel colorant la noirceur, Tantot a cette reine il vous peint redoutable; · Tantôt, voyant pour l'or sa soif insatiable, Il lui feint qu'en un lieu que vous seul connaisses Vous cachez des trésors par David amassés. Enfin , depuis deux jours la superbe Athalie Dans un sombre chagrin paraît ensevelie. Je l'observais hier, et je voyais ses yeux Lancer sur le lieu saint des regards furieux : Comme si . dans le fond de ce vaste édifice , Dieu cachait un vengeur armé pour son supplice. Croyez-moi, plus j'y pense, et moins je puis douter Que sur vous son courroux ne soit près d'éclater, Et que de Jézabel la fille sanguinaire Ne vienne attaquer Dieu jusqu'en son sanctuaire.

#### JOAD.

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchans arrêter les complots.
Sonmis avec respect à sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cherAbner, et n'ai point d'autre crainte.
Cependant je rends grâce au zèle officieux
Qui sur tous mes périls vous fait ouvrir les yeux.
Je vois que l'injustice en secret vous irrite,
Que vous avez encor le cœur israélite.
Le ciel en soit béni ! Mais ce secret courroux,
Cette oisive vertu, vous en contentez-vous?
La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère?
Huit ans déjà passés, une impie étrangère

Du sceptre de David usurpe tous les droits. Se baigne impunément dans le sang de nos rois. Des enfans de son fils détestable homicide. Rt même contre Dieu lève son bras perfide : Et vous, l'un des soutiens de ce tremblant état. Yous, nourri dans les camps du saint roi Josephat. Oui sous son fils Joram commandiez nos armées; Oui rassurates seul nos villes alarmées Lorsque d'Ochozias le trépas imprévu Dispersa tout son camp à l'aspect de Jéhu: Je crains Dieu dites-vous, sa vérité me touche! Voici comme ce Dieu vous répond par ma bouche : « Du zèle de ma loi que sert de vous parer? » Par de stériles vœux pensez-vous m'honorer?

- » Ouel fruit me revient-il de tous vos sacrifices !
- » Ai-je besoin du sang des boncs et des génisses?
- » Le sang de vos rois crie, et n'est point écouté.
- » Rompes, rompez tout pacte avec l'impiété;
- » Du milieu de mon peuple exterminez les crimes,
- » Et vous viendrez alors m'immoler vos victimes. »

#### ARNER.

He! que puis-ie au milieu de ce peuple abattu? Benjamin est sans force, et Juda sans vertu: Le jour qui de leurs rois vit éteindre la race Éteignit tout le feu de leur antique audace. Dieu même, disent-ils, s'est retiré de nous : De l'honneur des Hébreux autrefois si jaloux. Il voit sans intérêt leur grandeur terrassée : Et sa miséricorde à la fin s'est lassée : On ne voit plus pour nous ses redoutables mains De merveilles sans nombre effrayer les humains : L'arche sainte est muette, et ne rend plus d'oracles, JOAD.

Et quel temps fut jamais si fertile en miracles? Quand Dieu par plus d'effets montra-t-il ses pouvoir? Auras-tu donc toujours des yeux pour ne point voir, Peuple ingrat quoi! toujours les plus grandes merveilles Sans ébranler ton cœur frapperont les oreilles? Faut-il, Abner, faut-il vous rappeler le cours Des prodiges fameux accomplis en nos jours : Des tyrans d'Israel les célèbres disgraces; Et Dieu trouvé fidèle en toutes ses menaces. L'impie Achab détruit, et de son sang trempé Le champ que par le meurtre il avait usurpé ; Près de ce champ fatal Jézabel immolés; Sous les pieds des chevaux cette reine foulés : Dans son sang inhumain les chiens désaltérés, Et de son corps hideux les membres déchirés; Des prophètes menteurs la troupe confondue, Et la flamme du ciel sur l'autel descendue; Élie aux élemens parlant en souverain. Les cieux par lui fermés et devenus d'airain. Et la terre trois ans sans pluie et sans rosee ; Les morts se ranimant à la voix d'Élisée? Reconnaissez , Abner, à ces traits éclatans . Un Dieu tel aujourd'hui qu'il fut dans tous les temps Il sait, quand il lui plant, faire éclater se gloire : Et son peuple est toujours présent à sa mémoire.

ABNER.

Mais où sont ces honneurs à David tant promis, Et prédits même encore à Salomon son fils? Hélas! nous espérions que de leur race heureuse Devait sortir de rois une suite nombreuse; Que sur toute tribu, sur toute nation, L'un d'eux établirait sa domination, Ferait cesser partout la discorde et la guerre, Et verrait à ses pieds tous les rois de la terre.

JOAD.

Aux promesses du ciel pourquoi renoncez-vous?

ABNER.

Ce roi, fils de David, où le chercherons-nous?
Le ciel meme peut-il réparer les ruines
De cet arbre séché jusque dans ses racines?
Athalie étouffa l'enfant même au berceau.
Les morts, après huit ans, sortent-ils du tombeau?
Ah! si dans sa fureur elle s'était trompée;
Si du sang de nos rois quelque goutte échappée...

JOAD.

Hé bien! que feriez-vous?

ABNER.

O jour heureux pour moi!
De quelle ardeur j'irais reconnaître mon roi!
Doutez-vous qu'à ses pieds nos tribus empressées...
Mais pourquoi me flatter de ces vaines pensées?
Déplorable héritier de ces rois triomphans,
Ochozias restait seul avec ses enfans:
Par les traits de Jéhu je vis percer le père;
Vous avez vu les fils massacrés par la mère.

JOAD.

Je ne m'explique point, mais quand l'astre du jour Aura sur l'horizon fait le tiers de son tour, Lorsque la troisième heure aux prières rappelle, Retrouvez-vous au temple avec ce même zèle. Dieu pourra vous montrer par d'importans bienfaits Que sa parole est stable, et ne trompe jamais. Allez: pour ce grand jour il faut que je m'apprête, Et du temple déjà l'aube blanchit le faite.

#### ABNER.

Quel sera ce bienfait que je ne comprends pas? L'illustre Josabet porte vers vous ses pas : Je sors, et vais me joindre à la troupe fuele Qu'attire de ce jour la pompe solennelle.

## SCÈNE II.

### JOAD, JOSABET.

#### JOAD.

Les temps sont accomplis, princesse : il faut parler; Et votre heureux larcin ne se peut plus céler. Des ennemis de Dieu la coupable insolence, Abusant contre lui de ce profond silence, Accuse trop long-temps ses promesses d'erreur : Que dis-je? le succès animant leur fureur, Jusque sur notre autel votre injuste marâtre Vent offrir à Baal un encens idolâtre. Montrons ce jeune roi que vos mains ont sauvé, Sous l'aile du Seigneur dans le temple élevé. De nos princes hébreux il aura le courage; Et dejà son esprit a devancé son âge. Avant que son destin s'explique par ma voix, Je vais l'offrir au Dieu par qui règnent les rois : Aussitôt assemblant nos lévites, nos prêtres, Je leur déclarerai l'héritier de leurs maîtres.

## JOSABET.

Sait-il déjà son nom et son noble destin?

JOAD.

Il ne répond encor qu'au nom d'Éliacin, Et se croit quelque enfant rejeté par sa mère, A qui j'ai par pitié daigné servir de père.

JOSABET.

Helas! de qual péril je l'avais su tirer!

Dans quel péril encore il est près de rentrer

Quoi ! déjà votre foi s'affaiblit et s'étonne?

A vos sages conseils, seigneur, je m'abandonne.
Du jour que j'arrachai cet enfant à la mort,
Je remis en vos mains tout le soin de son sort;
Même, de mon amour craignant la violence,
Autant que je le puis j'évite sa présence,
De peur qu'en le voyant quelque trouble indiscret
Ne fasse avec mes pleurs échapper mon secret.
Surtout j'ai eru devoir aux l'armes, aux prières,
Consacrer ces trois jours et ces trois nuits entières.
Cependant aujourd'hui puis-je vous demander
Quels amis vous avez prêts à vous seconder?
Abner, le brave Abner viendra-t-il nous défendre?
A-t-il près de son roi fait serment de se rendre?

Abner, queiqu'on se put assurer sur sa foi, Ne sait pas même encor si nous avons un roi. JOSABET.

Mais à qui de Joas confiez-vous la garde? Est-ce Obed, est-ce Ammon que cet honneur regarde? De mon père sur eux les bienfaits répandus...

JÖÄD.

A l'injuste Athalie ils se sont tous vendus.

#### JOSABET.

Oui done opposez-vous contre sas satellites?

Ne vous l'ai-je pas dit? nos prêtres . nos lévites.

JOSABET. Je sais que, près de vous en secret assemblé. Par vos soins prévoyans leur nombre est redoublé; Que pleins d'amour pour vous, d'horreur pour Athalie.

Un serment solennel par avance les lie

A ce fils de David qu'on leur doit révéler. Mais, quelque noble ardeur dont ils puissent brûler. Peuvent-ils de leur roi venger seuls la querelle? Pour un si grand ouvrage est-ce assez de leur zèle? Doutez-vous qu'Athalie , au premier bruit semé On'un fils d'Ochozias est ici renfermé. De ses fiers étrangers assemblant les cohortes. N'environne le temple et n'en brise les portes?

Suffira-t-il contre eux de vos ministres saints. Oui, levant au Seigneur leurs innocentes mains Ne savent que gémir et prier pour nos crimes. Et n'ont jamais versé que le sang des victimes?

Peut-être dans leurs bras Joas percé de coups...

## JOAD.

Et comptez-vous pour rien Dieu qui combat pour pous? Dieu , qui de l'orphelin protège l'innocence , Et fait dans la faiblesse éclater sa puissance; Dieu, qui hait les tyrans, et qui dans Jezrael Jura d'exterminer Achab et Jézabel ; Dieu, qui frappant Joram le mari de leur fille. A jusque sur son fils poursuivi leur famille: Dieu , dont le bras vengeur , pour un temps suspendu. Sur cette race impie est toujours étendu?

## JOSARET.

Et c'est sur tous ces rois sa justice sévère One je crains pour le fils de mon malheureux frère. Oui sait si cet enfant, par leur crime entrainé, Avec eux en naissant ne fut pas condamné? Si Dieu , le séparant d'une odieuse race . En faveur de David voudra lui faire grâce? Hélas! l'état horrible où le ciel me l'offrit Revient à tout moment effrayer mon esprit. De princes égorgés la chambre était remplie : Un poignard à la main l'implacable Athalie Au carnage animait ses barbares soldats, Et poursuivait le cours de ses assassinats. Joas, laissé pour mort, frappa soudain ma vue : Je me figure encor sa nourrice éperdue . Qui devant les bourreaux s'était jetée en vain. Et, faible, le tenaît renversé sur son sein. Je le pris tout sanglant. En baignant son visage Mes pleurs du sentiment lui rendirent l'usage ; Et, soit frayeur encore, ou pour me caresser, De ses bras innecens ie me sentis presser. Grand Dieu, que mon amour ne lui soit point funeste ; Du fidèle David c'est le précieux reste : Nourri dans ta maison, en l'amour de ta loi, Il ne connaît encor d'autre père que toi. Sur le point d'attaquer une reine homicide, A l'aspect du péril si ma foi s'intimide, Si la chair et le sang, se troublant aujourd'hui, Ont trop de part aux pleurs que je répands pour lui, . Conserve l'héritier de tes saintes promesses, Et ne punis que moi de toutes mes faiblesses !

#### JOAD.

Vos larmes, Josabet, n'ont rien de criminel : Mais Dieu veut qu'on espère en son soin paternel. Il ne recherche point, aveugle en sa colère. Sur le fils qui le craint l'impiété du père. Tout ce qui reste encor de fidèles Hébreux Lui viendront aujourd'hui renouveler leurs vœux. Autant que de David la race est respectée. Autant de Jézabel la fille est détestée. Jous les touchers par sa noble pudeur Où semble de son sang reluire la splendeur : Et Dieu, par sa voix même appuyant notre exemple, De plus près à leur cœur parlera dans son temple. Deux infidèles rois tour à tour l'ont bravé : Il faut que sur le trône un roi soit élevé, Qui se souvienne un jour qu'au rang de ses ancêtres Dieu l'a fait remonter par la main de ses prêtres, L'a tire par leurs mains de l'oubli du tombeau. Et de David éteint rallumé le flambeau.

Grand Dieu, si tu prévois qu'indigne de sa race Il doive de David abandonner la trace:
Qu'il soit comme le fruit en naissant arraché,
Ou qu'un souffle ennemi dans sa fieur a séché!
Mais si ce même enfant, à tes ordres docile,
Doit être à tes desseins un instrument utile,
Fais qu'au juste heritier le sceptre soit remis;
Livre en mes faibles mains ses puissans ennemise
Confonds dans ses conseils une reine cruelle!
Daigne, daigne, mon Dieu, sur Mathan et sur elle
Répandre cet esprit d'imprudence et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur!

Ces trompettes et ce tonnerre:
Venait-il renverser l'ordre des élémens?
Sur ses antiques fondemens
Venait-il ébranler la terre?

#### UNE AUTRE.

Il venait révéler aux enfans des Hébreux De ses préceptes saints la lumière immortelle; Il venait à ce peuple heureux Ordonner de l'aimer d'une amour éternelle.

#### TOUT LE CHOLUR.

O divine, ô charmante loi !
O justice, ô bonté suprême !
Que de raisons, quelle douceur extrême
D'engager à ce Dieu son amour et sa foi!

### UNE VOIX seule.

D'un joug cruel il sauva nos aïeux , Les nourrit au désert d'un pain délicieux ; Il nous donne ses lois , il se donne lui-même : Pour tant de biens il commande qu'on l'aime.

#### LE CHŒUR.

O justice, à bonté suprême !

## LA MÊME VOIX.

Des mers pour eux il entrouvrit les eaux; D'un aride rocher fit sortir des ruisseaux; Il nous donne ses lois, il se donne lui-même: Pour tant de biens il commande qu'on l'aime.

## LE CHŒUR.

O divine, è charmante loi! Que de raisons, quelle douceur extrême D'engager à ce Dieu son amour et sa foi!

## UNE AUTRE VOIX seule.

Yous qui ne connaissez qu'une erainte servile, Ingrats, un Dieu si bon ne peut-il vous charmer? Est-il donc à vos cœurs, est-il si difficile

Et si pénible de l'aimer?
L'esclave craint le tyran qui l'outrage:
Mais des enfans l'amour est le partage.
Vous voulez que ce Dieu vous comble de hienfaits,
Et ne l'aimer jamais!

#### TOUT LE CHOLUR.

O divine, ô charmante loi t O justice, ô honté suprême t Que de raisons, quelle douceur extrême D'engager à ce Dieu son amour et sa foisi

PIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

JOSABET, SALOMITH, ER CHOUR.

#### JOSABET

M zs filles, c'est assez; suspendez vos cantiques a Il est temps de nous joindre aux prières publiques. Voici notre heure; allons celebrer ce grand jour, Et devant le Seigneur paraitre à notre tour.

# SCÈNE II.

ZACHARIE, JOSABET, SALOMITH, LE CHŒUR.

## JOSABET.

Mais que vois-je! mon fils, quel sujet vous ramène ? Où courez-vous ainsi tout pâle et hors d'haleine?

ZACHARIE.

O ma mère!

JOSABET.

Hé bien! quoi?

SACHARIE.

Le temple est profané,

JOSABET.

Comment?

ZÁCHARIÉ.

Et du Seigneur l'autel abandonné.

JÓSABEŤ.

Je tremble! Hâtez-vous d'éclaireir votre mère.

Déjà, selon la loi, le grand-prêtre mon père
Après avoir au Dieu qui nourrit les humains
De la moisson nouvelle offert les premiers pains,
Lui présentait encore entre ses mains sanglantes
Des victimes de paix les entrailles fumantes;
Debout à ses côtes le jeune Éliacin
Comme moi le servait en long habit de lin;
Et cependant du sang de la chair immolée
Les prêtres arrosaient l'autel et l'assemblée :
Un bruit confus s'élève, et du peuple surpris
Détourne tout à coup les yeux et les esprits.
Une femme... C'etait Athalie elle-mème.

JOSABET.

Ciel 1

#### ZACHARIE.

Dans un des parvis, aux hommes réservé, Cette femme superbe entre le front levé, Et se préparait même à passer les limites De l'enceinte sacrée ouverte aux seuls lévites. Le peuple s'épouvante et fuit de toutes parts. Mon père... ah ! quel courroux animait ses regards ! Moise à Pharaon parut moins formidable :

- « Reine, sors, a-t-il dit, de ce lieu redoutable,
- » D'où te bannit ton sexe et ton impiété.

« Viens-tu du Dieu vivant braver la majesté? »
La reine alors, sur lui jetant un œil farouche,
Pour blasphémer sans doute ouvrait déjà la bouche;
J'ignore si de Dieu l'ange se dévoilant
Est venu lui montrer un glaive étincelant;
Mais sa langue en sa bouche à l'instant s'est glacée,
Et toute son audace a paru terrassée;
Ses yeux, comme effrayés, n'osaient se détourner;
Surtout Éliacin paraissait l'étonner.

JOSABET. n a paru devant ZACHABIE.

Quoi donc ! Éliacin a paru devant elle?

Nous regardions tous deux cette reine cruelle, Et d'une égale horreur nos œurs étaient frappés : Mais les prêtres bientôt nous ont enveloppés; On nous a fait sortir. J'ignore tout le reste, Et venais vous conter ce désordre funeste.

JOSABET.

Ah! de nos bras sans doute elle vient l'arracher; Et c'est lui qu'à l'autel sa fureur vient chercher. Peut-être en ce moment l'objet de taut de larmes... Souviens-toi de David, Dien qui vois mes alarmes !

Quel est-il cet objet des pleurs que vous versez ?

Les jours d'Éliacin seraient-ils menacés?

SALOMITH. Aurait-il de la reine attiré la colère?

ZACHARIE. Que craint-on d'un enfant sans support et sans père ?

JOSABET. Ah! la voici. Sortons : il la faut éviter.

# SCÈNE III.

ATHALIE, AGAR, ABNER, SUITE D'ATHALIE.

#### AGAR.

Madame, dans ces lieux pourquoi vous arrèter?
Ici tous les objets vous blessent, vous irritent.
Abandonnez ce temple aux prêtres qui l'habitent;
Fuyez tout ce tumulte, et dans votre palais
A vos sens agités venes rendre la paix.

#### ATHALIE.

Non, je ne puis : tu vois mon trouble et ma faiblesse, Va, fais dire à Mathan qu'il vienne, qu'il se presse. Heureuse si je puis trouver par son secours Cette paix que je cherche et qui me fuit toujoura! (Elle s'assied.)

## SCÈNE IV.

ATHALIE, ABNER, SUITE D'ATHALIE.

#### ABNER.

Madame, pardonnez si j'ose le défendre:
Le zèle de Joad n'a point dû vous surprendre.
Du Dieu que nous servons tel est l'ordre éternel s
Lui-même il nous traça son temple et son autel,
Aux seuls enfans d'Aaron commit ses sacrifices,
Aux lévites marqua leur place et leurs offices,
Et surtout défendit à leur postérité
Avec tout autre dieu toute société.
Hé quoi! vous de nos rois et la femme et la mère,

Étes-vous à ce point parmi nous étrangère? Ignorez-vous nos lois? et faut-il qu'aujourd'hui... Voici votre Mathan; je vous laisse avec lui.

#### ATHALIE.

Votre présence, Abner, est ici nécessaire.
Laissons là de Joad l'audace téméraire,
Et tout ce vain amas de superstitions
Qui ferme votre temple aux autres nations.
Un sujet plus pressant excite mes alarmes.
Je sais que, dès l'enfance élevé dans les armes,
Abner a le cœur noble, et qu'il rend à la fois
Ce qu'il doit à son Dieu, ce qu'il doit à ses rois:
Demeurez.

## SCENE V.

ATHALIE, MATHAN, ABNER, suite d'athalié.

#### MATHAN.

Grande reine, est-ce ici votre place?
Quel trouble vous agite, et quel effroi vous glace?
Parmi vos ennemis que venez-vous chercher?
De ce temple profane osez-vous approcher?
Avez-vous dépouillé cette haine si vive...

#### ATHALIE.

Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive.
Je ne veux point ici rappeler le passé,
Ni vous rendre raison du sang que j'ai versé:
Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire.
Je ne prends point pour juge un peuple téméraire:

Quoi que son insolence ait osé publier, Le ciel même a pris soin de me justifier. Sur d'éclatans succès ma puissance établie A fait jusqu'aux deux mers respecter Athalie : Par moi Jérusalem goûte un calme profond; Le Jourdain ne voit plus l'Arabe vagabond Ni l'altier Philistin par d'éternels ravages, Comme au temps de vos rois, désoler ses rivages; Le Syrien me traite et de reine et de sœur ; Enfin de ma maison le perfide oppresseur, Qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie, Jéhu, le fier Jéhu tremble dans Samarie; De toutes parts pressé par un puissant voisin, Que j'ai su soulever contre cet assassin . Il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse ; Mais un trouble importun vient depuis quelques jours-De mes prospérités interrompre le cours. Un songe (me devrais-je inquiéter d'un songe!) Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge : Je l'évite partout ; partout il me poursuit.

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit : Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée. Comme au four de sa mort , pompeusement parée : Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté; Même elle avait encor cet éclat emprunté Dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage Pour réparer des ans l'irréparable outrage : « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi;

- » Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi.
- Je te plains de tomber dans ses mains redoutables,
- .» Ma fille. » En achevant ces mois épouvantables,

Son ombre vers mon lit a paru se baisser:
Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser;
Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélauge
D'os et de chair meurtris et trainés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux
Que des chiens dévorans se disputaient entre eux.

ABNER

#### Grand Dien!

#### ATHALIE.

Dans ce désordre à mes veux se présente

Un jeune enfant couvert d'une robe éclatante, Tel qu'on voit des Hébreux les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits abattus : Mais lorsque, revenant de mon trouble funeste. J'admirais sa douceur, son air noble et modeste, J'ai senti tout à coup un homicide acier Que le traitre en mon sein a plongé tout entier. De tant d'objets divers le bizarre assemblage Peut-être du hasard vous parait un ouvrage : Moi-même quelque temps, honteuse de ma peur Je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir mon ame possédée A deux fois en dormant revu la même idée'; Deux fois mes tristes yeur se sont vu retracer Ce meme enfant toujours tout pret à me percer. Lasse enfin des horreum dont j'étais poursuivie, J'allais prier Bual de veiller sur ma vie . Et chercher du repos au pied de ses autels. Que ne peut la frayeur sur l'esprit des mortels f Dans le temple des Juifs un instinct m'a poussée, Et d'apaiser leur Dieu j'ai conçu la pensée : J'ai cru que des présens calmeraient son courroux Que ce Dieu, quel qu'il soit, en deviendrait plus douxPontife de Baal, excusez ma faiblesse.
J'entre. Le peuple fuit; le sacrifice cesse;
Le grand-prêtre vers moi s'élance avec fureur:
Pendant qu'il me parlait, ô surprise! ô terreur!
J'ai vu ce même enfant dont je suis menacée,
Tel qu'un songe effrayant l'a peint à ma pensée.
Je l'ai vu: son même air, son même habit de lin,
Sa démarche, ses yeux, et tous ses traits enfin:
C'est lui-même. Il marchait à côté du grand-prêtre.
Mais bientôt à ma vue on l'a fait disparaître.

Voilà quel trouble ici m'oblige à m'arrêter, Et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter. Que présage, Mathan, ce prodige incroyable?

#### MATHAN.

Ce songe et ce rapport, tout me semble effroyable...

## ATHALIE.

Mais cet enfant fatal, Abner, vous l'avez vu ; Quel est-il? de quel sang? et de quelle tribu?

#### ABNER.

Deux enfans à l'autel prétaient leur ministère : L'un est fils de Joad , Josabet est sa mère ; L'autre m'est inconnu.

### MATHAN.

Pourquoi délibérer?

De tous les deux, madame, il se faut asurer.

Yous savez pour Joad mes égards, mes mesures;

Que je ne cherche point à venger mes injures;

Que la seulé équité règne en tous mes avis :

Mais lui-même, après tout, fût-ce son propre fils,

Youdrait-il un moment laisser vivre un coupable?

#### ABNER.

De quel crime un enfant peut-il être capable?

MATHAN.

Le ciel nous le fait voir un poignard à la main : Le ciel est juste et sage, et ne fait rien en vain. Que cherchez-vous de plus?

#### ABNER.

Mais sur la foi d'un songe, Dans le sang d'un enfant voules-vous qu'on se plonge? Vous né savez encor de quel père il est né, Ouel il est.

#### MATHAN.

On le craint; tout est examiné.

A d'illustres parens s'il doit son origine,
La splendeur de son sort doit hâter sa ruine:
Dans le vulgaire obscur si le sort l'a placé,
Qu'importe qu'au hasard un sang vil soit versé?
Est-ce aux rois à garder cette lente justice?
Leur sûreté souvent dépend d'un prompt supplice.
N'allons point les gêner d'un soin embarrassant:
Dès qu'on leur est suapent, on n'est plus innocent.

ABNER.

Hé quoi, Mathan I d'un prêtre est-ce là le langage?
Moi, nourri dans la guerre aux horreurs du carnage,
Des vengeances des rois ministre rigoureux,
C'est moi qui prête ioi ma voix au malheureux!
Et vous, qui lui devez des entrailles de père,
Vous, ministre de paix dans les temps de colère,
Couvrant d'un zèle faux voixe ressentiment,
Le sang à votre gré coule trop lentemant!

Yous m'avez commandé de vous parler sans feinte, Madame : quel est donc ce grand sujet de crainte :

187

Un songe, un faible enfant, que votre œil prévenu Peut-être sans raison croit avoir reconnu.

#### ATHALIE.

Je le veux croire, Abner, je puis m'être trompée : Peut-être un songe vain m'a trop préoccupée. Hé bien, il faut revoir cet enfant de plus près; Il en faut à loisir examiner les traits. Qu'on les fasse tous deux paraître en ma présence.

ABNER.

Je crains...

#### ATTALIE.

Manquerait-on pour moi de complaisance?

De ce refus bizarre où seraient les raisons?

Il pourrait me jeter en d'étranges soupçons.

Qne Josabet, vous dis-je, ou Joad les amène.

Je puis, quand je voudrai, parler en souveraine.

Vos prêtres, je veux bien, Abner, vous l'avouer,

Des bontés d'Athalie ont lieu de se louer.

Je sais sur ma conduite et contre ma puissance

Jusqu'où de leurs discours ils portent la licence :

Ils vivent cependant, et leur temple est debout.

Mais je sens que bientôt ma doueeur est à bout.

Que Joad mette un frein à son zèle sauvage,

Et ne m'irrite point par un second outrage.

Allez.

# SCÈNE VI.

## ATHALIE, MATHAN, SUITE D'ATHALIE.

### MATHAN.

Enfin je puis parler en liberté;
Je puis dans tout son jour mettre la vérité.
Quelque monstre naissant dans ce temple vélève :
Reine, n'attendez pas que le nuage crève.
Abner chez le grand-prêtre a devancé le jour:
Pour le sang de ses rois vous savez son amour.
Et qui sait si Joad ne veut point en leur place
Substituer l'enfant dont le ciel vous menace,
Soit son fils, soit quelque autre?

### ATHALIE.

Oni, vous m'ouvrez les yeux :
Je commence à voir clair dans cet avis des cieux.
Mais je veux de mon doute être débarrassée :
Un enfant est peu propre à trahir sa pensée :
Souvent d'un grand dessein un mot nous fait juger.
Laissez-moi, cher Mathan, le voir, l'interroger.
Vous cependant, alles; et, sans jeter d'alarmes,
A tous mes Tyriens faites prendre les armes.

## SCÈNE VII.

JOAS, JOSABET, ATHALIE, ZACHARIE, ABNER, SALOMITH, DEUX LEVITES, LE CREUE, SUITE D'ATHALIE.

JOSABET, aux deux lévites.

O vons, sur ces enfans si chers, si précieux, Ministres du Seigneur, ayez toujours les yeux.

ABNER, ù Josabet.

Princesse, assurez-vous, je les prends sous ma garde.

Oh, ciel! plus j'examine, et plus je le regarde...
C'est lui! D'horreur encor tous mes sens sont saisis.

(montrant Joas..)

Épouse de Joad, est-ce là votre fils ?

Qui? lui , madame?

ATHALIE.

Lui.

JOSABET.

Je ne suis point sa mère.

(montrant Zacharie.)

Voilà mon fils.

ATHALIE, à Joas.

Et vous, quel est donc votre pere? Jeune enfant, répondes.

JOSABET.

Le ciel jusqu'aujourd'hui...

ATHALIE, à Josabet.

Pourquoi yous pressez-vous de répondre pour lui? C'est à lui de parler.

JOSABET.

Dans un âge si tendre

Quel éclairoissement en pouvez-vous attendre?

ATHALIE.

Cet age est innocent : son ingénuité N'altère point encore la simple vérité. Laissez-le s'expliquer sur tout ce qui le touche.

JOSABET, à part.

Daigne mettre, grand Dieu, ta sagesse en sa bouchet

Comment vous nommez-vous?

JOAS.

J'ai nom Éliacin.

Votre père ?

T O A B

Je suis, dit-on, un orphelin Entre les bras de Dieu jeté des ma naissance, Et qui de mes parens n'eus jamais connaissance.

ATHALIE.

Vous êtes sans parens? . . .

JOAS.

Ils m'ont abandonné.

ATHALIR,

Comment? et depuis quand?

I Ó Á S.

Depuis que je suis né.

ATHALIE.

Ne sait-on pas au moins quel pays est le vôtre?

JOA 5.

Ce temple est mon pays ; je n'en connais point d'autre.

ATHALIE.

Où dit-on que le sort vous a fait rencontrer?

JOÁS.

Parmi des loups cruels prêts à me dévorer.

ATHALIE.

Qui vous mit dans ce temple?

J 0 /

Une femme inconnue, Oui ne dit point son nom, et qu'on n'a point revue.

ATHALIE.

Mais de vos premiers ans quelles mains ont pris soin?

J O A 8.

Dieu laissa-t-il jamais-ses enfans au besoin? Aux petits des oiseaux il donnne leur pâture, Et sa bonté s'étend sur toute la nature. Tous les jours je l'invoque; et d'un soin paternel. Il me nourrit des dons offerts sur son autel.

ATHALIE:

Quel prodige nouveau me trouble et m'embarrasse! La douceur de sa voix, son enfance; sa grâce, Font insensiblement à mon inimitié Succéder... Je serais sensible à la pitié!

ABBER.

Madame, voilà donc cet ennemi terrible? De vos songes menteurs l'imposture est visible, A moins que la pitié, qui semble vous troubler, Ne soit ce coup fatal qui vous faisait trembler.

ATHALIE, à Joas et à Josabet.

Vous sortez ?

JOSABET.

Vous avez entendu sa fortune : Sa présence à la fin pourrait être importune.

ATHALIE.

Non: revenez. Quel est tous les jours votre emploi?

JOAS.

J'adore le Seigneur; on m'explique sa loi; Dans son livre divin on m'apprend à la lire; Et déjà de ma main je commence à l'écrire.

ATHALIE.

Que vous dit cette loi?

JOAS.

Que Dieu veut être aimé; Qu'il venge tôt ou tard son saint nom blasphémé; Qu'il est le défenseur de l'orphelin timide; Qu'il résiste au superhe, et punit l'hemicide.

ATHALIE.

J'entends. Mais tout ce peuple enfermé dans ce lieu, A quoi s'occupe-t-il?

J O A S.

Il loue, il bénit Dieu.

ATHALIE.

Dieu veut-il qu'à toute heure on prie, on le contemple?

JOAS.

Tout profane exercice est banni de son temple.

ATHALIE.

Quels sont done vos plaisirs?

JOAS.

Quelquefois à l'autel Je présente au grand-prêtre ou l'encens ou le sel : J'entends chanter de Dieu les grandeurs infinies : Je vois l'ordre pompeux de seg cérémonies.

### ATHÁLIE.

Hé quoi ! vous n'avez point de passe-temps plus doux? Je plains le triste sort d'un enfant tel que vous.

Venez dans mon palais; vous y verrez ma gloire.

Moi! des bienfaits de Dieu je perdrais la mémoire?

Non, je ne vous veux pas contraindre à l'oublier.

Vous ne le priez point.

ATHALIE.

Yous pourres le prier. Jo A S.

Je verrais cependant en invoquer un autre.

ATHALIE.

J'ai mon Dieu que je sers ; vous servirez le vôtre : Ce sont deux puissans Dieux.

J O A S.

Il faut craindre le mien :

Lui seul est Dieu, madame; et le vôtre n'est rien.

ATHALIE. Les plaisirs près de moi vous chercheront en feule.

JOAS.

Le bonheur des méchans comme un torrent s'écoule.

ATHALIE.

Ces méchans, qui sont-ils?

JOSABET

Hé, madame i excuses

Un enfant...

ATHALIE, à Josabet.

J'aime à voir comme vous l'instruisez. Enfin , Éliacin , vous avez su me plaire ;

### ATHALIE.

Vous n'êtes point sans doute un enfant ordinaire. Vous voyez, je suis reine, et n'ai point d'héritier : Laissez là cet habit, quittez ce vil métier : Je veux vous faire part de toutes mes richesses. Essayez dès ce jour l'effet de mes promesses : A ma table , partout , à mes côtés assis , Je prétends vous traiter comme mon propre fils.

J O A'S.

JOA 8.

Comme votre fils !

ATHALIE. Oui... Vous vous taisez?

Quel père

Je quitterais ! et pour...

ATHALIE. Hé bien ? JOAS.

Pour quelle mère !

ATHALIE, à Josabet.

Sa mémoire est fidèle; et, dans tout ce qu'il dit, De vous et de Jead je reconnais l'esprit. Voilà comme, infectant cette simple jeunesse. Vous employez tous deux le calme où je vous laisse. Vous cultivez déja leur haine et leur fureur : Yous ne leur prononces mon nom qu'avec horreur.

JOSABET.

Peut-on de nos malheurs leur dérober l'histoire? Tout l'univers le sait ; vous-même en faites gloire. ATHALIE.

Oui , ma juste fureur , et j'en fais vanité . A vengé mes parens sur ma postérité. J'aurais vu massacrer et mon père et mon frère,

# ACTE II, SCÈNE VII.

Du haut de son palais précipiter ma mère, Et dans un même jour égorger à la fois ( Quel spectacle d'horreur! ) quatre-vingts fils de rois; Et pourquoi ? pour venger je ne sais quels prophètes Dont elle avait puni les fureurs indiscrètes : Et moi , reine sans cœur , fille sans amitié , Esclave d'une lache et frivole pitié, Te n'aurais pas du moins à cette aveugle rage Rendu meurtre pour meurtre, outrage pour outrage, Et de votre David traité tous les neveux Comme on traitait d'Achab les restes malheureux! Où serais-je anjourd'hui, si domtant ma faiblesse, Je n'eusse d'une mère étouffé la tendresse : Si de mon propre sang ma main versant des flots N'efit par ce conp hardi réprimé vos complots? Enfin de votre Dieu l'implacable vengeance Entre nos deux maisons rompit toute alliance : David m'est en horreur, et les fils de ce roi, Ouoique nés de mon sang, sont étrangers pour moi. JOSABET.

Tout vous a réussi. Que Dieu voie, et nous juge.

Ce Dieu, depuis long-temps votre unique refuge, Que deviendra l'effet de ses prédictions? Qu'il vous donne ce roi promis aux nations, Cet enfant de David, votre espoir, votre attente... Mais nous nous reverrons. Adieu. Je sors contente. J'ai voulu voir; j'ai vu.

ABNER, à Josabet.

Je vous l'avais promis ; Je vous rends le dépôt que vous m'avez commis.

## SCÈNE VIII.

JOAD, JOSABET. JOAS, ZACHARIE, ABNER, SALOMITH, LEVITES, LE CHŒUR.

JOSABET, à Joad. Avez-vous suitendu cette superbe reine, Seigneur?

JÒ A D.

J'entendais tout, et plaignais votre peine. Ces lévites et moi, prêts à vous secourir, Nous étions avec vous résolus de périr.

Nous étions avec vous résolus de périr.

(à Joas, en l'embrassant.)

Que Dieu veille sur vous, enfant dont le courage
Vient de rendre à son nom ce noble témoignage t
Je reconnais, Abner, ce service important:
Souvenez-vous de l'heure où Joad vous attend.
Et nous dont cette femme impie et meurtrière
A souillé les regards et troublé la prière,
Rentrons; et qu'un sang pur, par mes mains épanché,
Lave jusques au marbre où ses pas ont touché.

# SCÈNE IX.

# LE CHŒUR.

UNE DES FILLES DU CHŒUR.
Quel astre à nos yeux vient de luire?
Quel sera quelque jour cet enfant merveilleux?
Il brave le faste orgueilleux,
Et ne se laisse point séduire
A tous ses attraits périlleux.

UNE AUTRE.
Pendant que du Dieu d'Athalie
Chacun court encenser l'autel,
Un enfant courageux publie
Que Dieu lui seul est éternel,
Et parle comme un autre Élie
Devant cette autro Jézabel.

UNE AUTRE.

Qui nous révélera ta naissance secrète , Cher enfant? Es-tu fils de quelque saint prophète? UNE AUTRE.

Ainsi l'on vit l'aimable Samuel
Croitre à l'ombre du tabernacle;
Il devint des Hebreux l'espérance et l'oracle.

Puisses-tu, comme lui, consoler Israël!

O bienheureux mille fois L'enfant que le Seigneur aime; Qui de bonne heure entend sa voix, Et que ce Dieu daigne instruire lui-même! Loin du monde élevé, de tous les dons des cieux

Il est orné dès sa naissance; Et du méchant l'abord contagieux N'altère point son innocence. TOUT LE CHEUR.

Heureuse, heureuse l'enfance Que le Seigneur instruit et prend sous sa défense!

LA MÊME VOIX, seule.

Tel en un secret vallon, Sur le bord d'une onde pure, Croît, à l'abri de l'aquilon, Un jeune lis, l'amour de la nature. Loin du monde élevé, de tous les dons des cleux Il est orné dès sa naissance; Et du méchant l'abord contagieux N'altère point son innocence.

TOUT LE CHOLUR.

Heureux, heureux mille fois L'enfant que le Seigneux rend docile à ses lois !

UNE VOIX seule.

Mon Dieu, qu'une vertu naissante Parmi tant de pèrils marche à pas incertains! Qu'une ame qui te cherche et veut être innocente Trouve d'obstacles à ses desseins!

Que d'ennemis lui font la guerre!
Où se peuvent cacher tes sails?
Les pecheurs couvrent la terre.

UNE AUTRE.

O palais de David, et su chère cité, Mont fameux, que Dieu même a long-temps habité, Comment as-tu du ciel attiré la colère? Sion, chère Sion, que dis-tu quand tu vois Une impie étrangère

Assise, helas! au trône de tes rois?

TOUT LE CHUUR.

Sion, chère Sion, que dis-tu quand tu vois.
Une impie etrangère

Assise, hélas! au trône de tes rois?

LA MÊME VOIX continue.

Au lieu des cantiques charmans' On David t'exprimait ses saints ravissemens, Et bénissait son Dieu, son seigneur, et son père ; Sion, chère Sion, que dis-tu quand tu vois Louer le dieu de l'impie étrangère, Et blasphémer le nom qu'ont adoré tes rois? UNE VOIX seule.

ľ

Combien de temps, Seigneur, combien de temps encore Verrons-nous contre toi les méchans s'élever? Jusque dans ton saint temple ils viennent te braver : Ils traitent d'insensé le peuple qui t'adore. Combien de temps, Seigneur, combien de temps encore Verrons-nous contre toi les méchans s'élever?

UNE AUTRE.

Que vous sert, disent-ils, cette vertu sauvage?

De tant de plaisirs si doux

Fourquoi fuyez-vous l'usage?

Votre Dieu ne fait rien pour vous.

UNE AUTRE.

Rions, chantons, dit cette troupe impie;
De fleurs en fleurs, de plaisirs en plaisirs,
Promenons nos désirs.

Sur l'avenir insensé qui se fie. De nos ans passagers le nombre est incertain : Hátons-nous aujourd'hui de jouir de la vie;

Qui sait si nous serons demain? TOUT LE CHŒUR.

Qu'ils pleurent, ô mon Dieut qu'ils frémissent de crainte Ces malheureux; qui de ta cité sainte Ne verront point l'éternelle splendeur.

C'est à nous de chanter, nous à qui tu révèles Tes clartés immortelles,

C'est à nous de chanter tes dons et ta grandeur.

De tous ces vains plaisirs où leur ame se plonge, Que leur restera-t-il? Ce qui reste d'un songe Dont on a reconnu l'erreur.

A leur réveil, (ô réveil plein d'horreur!)

Pendant que le pauvre à ta table

Goûtera de ta paix la douceur ineffable,

Ils boiront dans la coupe affreuse, inépuisable,

Que tu présenteras, au jour de ta fureur,

A toute la race coupable.

TOUT LE CHOUR.

O réveil plein d'horreur!
O songe peu durable!
O dangereuse erreur!

FIN DU SECOND ACTEL

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I.

## MATHAN, NABAL, LE CHOLUR.

#### MATHAN.

DEUNES filles, allez. Qu'on dise à Josabet Que Mathan veut ici lui parler en secret.

UNE DES FILLES DU CHŒUR.

Mathan! O Dieu du ciel, puisses-tu le confondre!

Hé quoi! tout se disperse, et fuit sans vous répondre.

Approchons.

# SCÈNE II.

## ZACHARIE, MATHAN, NABAL.

#### ZACHARIE.

Téméraire, où voulez-vous passer?
Au-delà de ce lieu gardez-vous d'avancer:
C'est des ministres saints la demeure sacrée;
Les lois à tout profans en défendent l'entrée:
Qui cherchez-vous Mon père, en ce jour solennel,
De l'idolatre impur fuit l'aspect criminel:

Et devant le Seigneur maintenant prosternée, Ma mère en ce devoir craint d'être détournée.

MATRAY.

Mon fils, aous attendrons; cessez de vous troubler. C'est votre illustre mère à qui je veux parler : Je viens ici chargé d'un ordre de la reine.

# SCÈNE III.

# MATHAN, NABAL

#### MABAL.

Leurs enfans ont déjà leur audace hautaine. Mais que veut Athalie en cette occasion? D'où nait dans ses conseils cette confusion? Par l'insolent Joad ce matin offensée, Et d'un enfant fatal en songe menacée, Elle allait immoler Joad à son courroux, Et dans ce temple enfin placer Baal et vous. Vous m'en avies déjà confié votre joie; Et j'espérais ma part d'une si riche proie. Qui fait changer ainsi ses vœux irrésolus?

### MATHAN.

Ami, depuis deux jours je ne la connais plue.

Ce n'est plus cette reine éclairée, intrépide,
Élevée au-desus de son sexe timide,
Qui d'abord accablait ses ennemis surpris,
Et d'un instant perdu connaissait tout le prix:
La peur d'un vain remords trouble cette grande ame:
Elle flotte, elle hésite; en un mot, elle est femme.
J'avais tantôt rempli d'amertume et de fiel
/Son cœur déjà saisi des menaces du ciel;

Elle-mème, à mes soins confiant sa vengeance, M'avait dit d'assembler sa garde en diligence: Mais, soit que cet enfant devant elle amené, De ses parens, dit-on, rebut infortuné, Eût d'un songe effrayant diminué l'alarme, Soit qu'elle eût même en lui vuje ne sais quel charme, J'ai trouvé son courroux chancelant, incertain, Et déjà remettant sa vengeance à demain.

Tous ses projets semblaient l'un l'autre se détruire.

- . Du sort de cet enfant je me suis fait instruire,
- » Ai-je dit : on commence à vanter ses aleux :
- » Joad de temps en temps le montre aux factieux,
- . Le fait attendre aux Juifs comme un autre Moise,
- Et d'oracles menteurs s'appuie et s'autorise. »
  Ces mots ont fait monter la rougeur sur son front.
  Jamais mensonge heureux n'eut un effet si prompt.
- · Est-ce à moi de languir dans cette incertitude ?
- » Sortons, a-t-elle dit, sortons d'inquiétude.
- » Vous-même à Josabet prononcez cet arrêt :
- » Les feux vont s'allumer, et le fer est tout prêt;
- » Rien ne peut de leur temple empêcher le ravage,
- » Si je n'ai de leur foi cet enfant pour otage. »

### MABAL.

Hé bien i pour un enfant qu'ils ne connaissent pas , Que le hasard peut-être a jeté dans leurs bras , Voudront-ils que leur temple enseveli sous l'herbe...

#### MATHAN.

Ah! de tous les mortels connais le plus superhe. Plutôt que dans mes mains par Joad soit livré Un enfant qu'à son Dieu Joad a consacré, Tu lui verras subir la mort la plus terrible. D'ailleurs pour cet enfant leur attache est visible. Si j'ai bien de la reine entendu le récit,
Joud sur sa naissance en sait plus qu'il ne dit.
Quel qu'il soit, je prévois qu'il leur sera funcate:
Ils le refuseront. Je prends sur moi le reste;
Et j'espère qu'enfin de ce temple odienx
Et la flamme et le fer vont délivrer mes yeux.

Qui peut vous inspirer une haine si forte? Est-ce que de Baal le zèle vous transporte? Pour moi, vous le savez, descendu d'Ismaël Je ne sers ni Baal ni le Dieu d'Israel.

# MATHAN.

NARAT.

Ami, peux-tu penser que d'un zele frivole Je me laisse aveugler pour une vaine idole, Pour un fragile bois, que malgré mon secours Les vers sur son autel consument tous les jours? Né ministre du Dieu qu'en ce temple on adore, Peut-être que Mathan le servirait encore, Si l'amour d-s grandeurs, la soif de commander, Aveç son joug étroit pouvaient s'accommoder.

Qu'est-il besoin. Nabal, qu'à tes yeux je rappelle De Joad et de moi la fameuse querelle, Quand j'osai contre lui disputer l'encensoir; Mes brigues, mes combats, mes pleurs, mon déséspoir? Vaincu par lui, j'entrai dans une autre carrière, Et mon ame à la cour s'attacha tont entière. J'approchai par degrés de l'oreille des rois; Et bientôt en oracle on ériges ma voix. J'étudiai leur cœur, je flattai leurs caprices, Je leur semai de fleurs le bord des précipices: Près de leurs passions rien ne me fut sacré; De mesure et de poids je changeais à leur gré.

Autant que de Joad l'inflexible rudesse,
De leur superbe oreille offensait la mollesse,
Autant je les charmais par ma dextérité,
Dérobant à leurs yeux la triste vérité,
Prétant à leur fureur des couleurs favorables,
Et prodigue surtout du sang des misérables.

Enfin, au dieu nouveau qu'elle avait introduit, Par les mains d'Athalie un temple fut construit. Jérusalem pleura de se voir profanée: Des enfans de Lévi la troupe consternée En poussa vers le ciel des hurlemens affreux. Moi seul, donnant l'exemple aux timides Hébreux, Deserteur de leur loi, j'approuvai l'entreprise, Et par là de Baal méritai la prêtrise : Par là je me rendis terrible à mon rival, Je ceignis la tière, et marchai son égal. Toutefois, je l'avoue, en ce comble de gloire, Du Dieu que j'ai quitté l'importune mémoire Jette encore en mon ame un reste de terreur : Et c'est ce qui redouble et nourrit ma fureur. Heureux si, sur son temple achevant ma vengeance. Je puis convaincre enfin sa haine d'impuissance . Et parmi le débris, le ravage et les morts, A force d'attentats perdre tous mes remords ! Mais voici Josabet.

# SCÈNE IV.

# JOSABET, MATHAN, NABAL.

MATHAN.

Envoyé par la reine Pour rétablir le calme et dissiper la haine, Princesse, en qui le ciel mit un esprit si doux. Ne vous étonnez pas si je m'adresse à vous. Un bruit, que j'ai pourtant soupconné de mensonge, Appuyant les avis qu'elle a reçus en songe, Sur Joad, accusé de dangereux complots, Allait de sa colère attirer tous les flots. Je ne veux point ici vous vanter mes services : De Joad contre moi je sais les injustices ; Mais il faut à l'offense opposer les bienfaits. Enfin je viens chargé de paroles de paix. Vivez, solennisez vos fêtes sans ombrage. De votre obéissance elle ne veut qu'un gage : C'est (pour l'en détourner j'ai fait ce que j'ai pu ) Cet enfant sans parens, qu'elle dit qu'elle a vn.

JOSABET.

Éliacin?

### MATHAM.

J'en ai pour elle quelque honte : D'un vain songe peut-être elle fait trop de compte. Mais veus vous déclassez ses mortels ennemis , Si cet enfant sur l'heure en mes mains n'est remis. La reine impatiente attend votre réponse.

JOSABET.

Et voilà de sa part la paix qu'on nous annonce!

### MATHAN.

Pourriez-vous un moment douter de l'accepter?
D'un peu de complaisance est-ce trop l'acheter?
JOSABET.

J'admirais si Mathan, dépouillant l'artifice, Avait pu de son cœur surmonter l'injustice, Et si de tant de maux le funeste inventeur De quelque ombre de bien pouvait être l'auteur.

### MATHAN.

De quoi vous plaignez-vous? Vient-on avec furie Arracher de vos bras votre alls Zacharie? Quel est cet autre enfant si cher à votre amour? Ce grand attachement me surprend à mon tour. Est-ce un trésor pour vous si précieux, si rare? Est-ce un libérateur que le ciel vous prépare? Songez-y, vos refus pourraient me confirmer Un bruit sourd que déjà l'on commence à semer.

### Quel bruit?

## MATHAN.

Qu'à quelque grand projet votre époux le destine.

JOSABET.

Et Mathan, par ce bruit qui flatte sa fureur...

Princesse, c'est à vous à me tirer d'erreur.
Je sais que, du mensonge implacable ennemie,
Josabet livrerait méma sa propre vie,
S'il fallait que sa vie à sa sincérité
Codtat le moindre mot contre la vérité.
Du sort de cet enfant on n'a donc nulle trace?
Une profonde nuit enveloppe sa race?

Et vous-même ignorez de quels parens issu, De quelles mains Joad en ses bras l'a reçu? Parlez, je vous écoute, et suis prêt de vous croire. Au Dieu que vous servez, princesse, rendez gloire.

### JOSA'BET.

Méchant, c'est bien à vous d'oser ainsi nommer Un Dieu que votre bouche enseigne à blasphémer? Sa vérité par vous peut-elle, être attestée, Vous, malheureux, assis dans la chaire empestée Où le mensonge règne et répand son poison; Vous, nourri dans la fourbe et dans la trahison?

# SCÈNE V.

JOAD, JOSABET, MATHAN, NABAL.

### JOAD.

Où suis-je? de Baal ne vois-je pas le prêtre? Quoi! fille de David, vous parlez à ce traitre? Vous souffrez qu'il vous parle? et vous ne craignez pas Que du fond de l'abime entr'ouvert sous ses pas Il ne sorte à l'instant des feux qui vous embrasent, Ou qu'en tombant sur lui ces murs ne vous écrasent? Que veut-il? De quel front cet ennemi de Dieu Vient-il infecter l'air qu'on respire en ce lieu?

### MATHAN.

On reconnaît Joad à cette violence. Toutefois il devrait montrer plus de prudence, Respecter une reine, et ne pas outrager Celui que de son ordre elle a daigné charger.

Hé bien ! que nous fait-elle annoncer de sinistre? Quel sera l'ordre affreux qu'apporte un tel ministre?

MATHAN.

J'ai fait à Josabet savoir sa volonté.

ı

JOAD.

Sors donc de devant moi, monstre d'impieté. De toutes tes horreurs, va, comble la mesure. Dieu s'apprête à te joindre à la race parjure, Abiron, et Dathan, Doëg, Achitophel: Les chiens à qui son bras a livré Jézabel, Attendant que sur toi sa fureur se déploie, Deja sont à ta porte, et demandant leur proie.

MATHAN, troublé.

Avant la fin du jour... on verra qui de nous...

Doit... Mais sortons, Nabal.

NABAL.

Où vous égarez-vous ? lésordre s'empare ?

De vos sens étonnés quel désordre s'empare? Voilà vetre chemin.

# SCÈNE VI.

JOAD, JOSABET.

JOSABET.

L'orage se déclare :

Athalie en fureur demande Eliacin. Déjà de sa naissance et de votre dessein On commence, seigneur, à percer le mystère : Peu s'en faut que Mathan ne m'ait nommé son pèse.

Au perfide Mathan qui l'aurait révélé? Votre trouble à Mathan n'a-t-il point trop parlé?

### JOSABET.

J'ai fait ce que j'ai pu pour m'en rendre maîtresse. Cependant croyez-moi, seigneur, le péril presse. Réservons cet enfant pour un temps plus heureux. Tandis que les méchans délibèrent entre eux. Avant qu'on l'environne, avant qu'on nous l'arrache, Une seconde fois souffrez que je le cache; Les portes, les chemins lui sont encore ouverts. Faut-il le transporter aux plus affreux déserts > Je suis prête; je sais une secrète issue Par où , sans qu'on le voie , et sans être aperoue , De Cédron avec lui traversant le torrent, J'irai dans le désert où jadis en pleurant, Et cherchant comme nous son salut dans la fuite, David d'un fils rebelle évita la poursuite. Je craindrai moins pour lui les lions et les ours... Mais pourquoi de Jéhu refuser le secours? Je vous ouvre peut-être un avis salutaire. Faisons de ce trésor Jéhu dépositaire : On peut dans ses états le conduire aujourd'hui, Et le chemin est court qui mene jusqu'à lui. Jehu n'a point un cœur farouche, inexorable; De David à ses yeux le nom est favorable. Hélas ! est-il un roi si der et si cruel, A moins qu'il n'eat pour mère une autre Jézabel, Qui d'un tel suppliant ne plaignit l'infortune? Su cause à tous les rois n'est-elle pas commune?

Quels timides conseils m'osez-vous suggérer ! En l'amoui de Jéhu pourriez-vous espérer ?

Dieu défend-il tout soin et toute prévoyance? Ne l'offense-t-on point par trop de confiance? A ses desseins sacrés employant les humains, N'a-t-il pas de Jéhu lui-même armé les mains?

Jéhu, qu'avait choisi sa sagesse profonde,
Jéhu, sur qui je vois que votre espoir se fonde,
D'un oubli trop ingrat a payé ses bienfaits;
Jéhu laisse d'Achab l'affreuse fille en paix,
Suit des rois d'Israël les profanes exemples,
Du vil dieu de l'Egypte a conservé les temples;
Jéhu, sur les hauts lieux enfin osant offrir
Un téméraire encens que Dieu ne peut souffir,
N'a pour servir sa cause et venger ses injures
Ni le cœur assez droit, ni les mains assez pures.
Non, non; c'est à Dieu seul qu'il nous faut attacher.
Montrons Éliacin; et, loin de le cacher,
Que du bandeau royal sa tête soit ornée;
Je veux même avancer l'heure déterminée,
Avant que de Mathan le complot soit formé.

# SCÈNE VII.

JOAD, JOSABET, AZARIAS, SUIVI DU CHŒUR ET DE PLUSIEURS LÉVITES.

JOAD.

Mé bien , Azarias , le temple est-il fermé ?

#### AZARTAS.

J'en ai fait devant moi fermer toutes les portes.

N'y reste-t-il que vous et vos saintes cohortes?

De ses parvis sacrés j'ai deux fois fait le tour.
Teut a fui : tous se sont séparés sans retour,
Misérable troupeau qu'a dispersé la crainte;
Et Dieu n'est plus servi que dans la tribu sainte.
Depuis qu'à Pharaon ce peuple est échappé,
Une égale terreur ne l'avait point frappé.

JOAD.

Peuple lâche, en effet, et né pour l'esclavage, Hardi contre Dieu seul! poursuivons notre ouvrage. Mais qui retient encor ces enfans parmi nous?

UNE DES FILLES DU CHŒUR. Hé! pourrions-nous, seigneur, nous séparer de vous ! Dans le temple de Dieu sommes-nous étrangères ? Vous avez près de vous nos pères et nos frères.

UNE AUTRE.

Hélas! si, pour venger l'opprobre d'Israël. Nos mains ne peuvent pas, comme autrefois Jahel (r), Des ennemis de Dieu percer la tête impie, Nous lui pouvons du moins immoler notre vie. Quand vos bras combattront pour son temple attaqué, Par nos larmes du moins il peut être invoqué.

JOAD.

Voilàdonc quels vengeurs s'arment pour ta querelle, Des prêtres, des enfans, ô Sagesse éternelle!

<sup>(1)</sup> Juges, ch. 4.

Mais, si tu les soutiens, qui peut les ébranler? Du tombeau, quand tu veux, tu sais nous rappeler; Tu frappes et guéris, tu perds et ressuscites. Ils ne s'assurent point en leurs propres mérites, Mais en ton nom sur eux invoqué tant de fois, En tes sermens jurés au plus saint de leurs rois, En ce temple où tu fais ta demeure sacrée, Et qui doit du soleil égaler la durée. Mais d'où vient que mon cœur frémit d'un saint effroi? Est-ce l'esprit divin qui s'empare de moi? C'est lui-meme: il m'échauffe; il parle; mes veux s'ouvrent. Et les siècles obscurs devant moi se découvrent. Lévites, de vos sons prêtez-moi les accords, Et de ses mouvemens secondez les transports. LE CHŒUR chante au son de toute la symphonic des instrumens.

Que du Seigneur la voix se fasse entendre, Et qu'à nos cœurs son oracle divin Soit ce qu'à l'herbe tendre Est, au printemus, la fraicheur du matin.

Cieux, écoutez ma voix. Terre, prête l'oreille. Ne dis plus, ô Jacob, que ton Seigneur sommeille. Pécheurs, disparaissez; le Seigneur se réveille. Ici recommence la symphonie, et Joad aussitôt reprend la parole.

Comment en un plomb vill'or pur (1) s'est-il changé?... Quel est dans le lien saint ce pontife (2) égorgé!...

<sup>(1)</sup> Joas.

<sup>(1)</sup> Zacharie.

Pleure, Jérusalem, pleure, cité perfide,
Des prophètes divins malheureuse homicide;
De son amour pour toi ton Dieu s'est dépouillé;
Ton encens à ses yeux est un encens soufflé...

Où menez-vous ces enfans et ces femmes (1)?
Le Seigneur a détruit la reine des cités:
Ses prêtres sont captifs, ses rois sont rejetés.
Dieu ne veut plus qu'on vienne à ses solennités.
Temple, renverse-toi. Cèdres, jetez des flammes.
Jérusalem, objet de ma douleur,
Quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes?

Quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes ? Qui changera mes yeux en deux sources de larmes Pour pleurer ton malheur?

AZARTAS.

O saint temple !

JOSABET.

O David!

LE CHŒUŔ.

Dieu de Sion, rappelle,

Rappelle en sa faveur tes antiques bontés.

La symphonie recommence encore, et Joad un moment avrès l'interrompt.

JOAD.

Quelle Jérusalem nouvelle Sort du fond du désert brillante de clartés, Et porte sur le front une marque immortelle?

Peuples de la terre , chantes. Jérusalem renaît (2) plus charmante et plus belle ;

<sup>(1)</sup> Captivité de Babylone.

<sup>(</sup>a) L'Eglise.

D'où lui viennent de tous côtés

Ces enfans (:) qu'en son sein elle n'a point portés ?

Lève, Jérusalem, lève ta tête altière;

Regarde tous sesrois de ta gloire étonnés :

Les rois des nations, devant toi prosternés,

De tes pieds baisent la poussière:

Les pouples à l'envi marchent à ta lumière.

Heureux qui pour Sion d'une sainte ferveur Sentira son ame embrasée :

Cieux, répandez votre rosée, Et que la tèrre enfante son sauveur?

١

JOSABET.

Hélas! d'où nous viendra cette insigne faveur, Si les rois de qui doit descendre ce sauveur...

JOAD.

Prépares, Josabet, le riche diadème Que sur son front sacré David porta lui-même.

( aux lévites. )

Et vous, pour vous armer suives-moi dans ces lieux Où se garde caché, loin des profanes yeux, Ce formidable amas de lances et d'épées' Qui du sang philistin jadis furent trempées, Et que David vainqueur, d'ans et d'honneurs chargé, Fit consacrer au Dieu qui l'avait protégé. Peut-on les employer pour un plus noble usage? Venez, je veux moi-même en faire le partage.

<sup>(1)</sup> Les Gentils.

# SCÈNE VIII.

## SALOMITH, LE CHŒUR.

### SALOMITH.

Que de craintes, mes sœurs, que de troubles mortels?

Dieu tout-puissant, sont-ce là les prémices,

Les parfums et les sacrifices

Qu'on devait en ce jour offrir sur tes autels?

UNE DES FILLES DU CHŒUR.

Quel spectacle à nos yeux timides ? Qui l'eût cru qu'on dût voir jamais Les glaives meurtriers, les lances homicides Briller dans la maison de paix?

### UNE AUTRE.

D'où vient que , pour son Dieu pleine d'indifférence, Jérusalem se tait en ce pressant danger?

D'où vient, mes sœurs, que, pour nous protéger. Le brave Abner au moins ne rompt pas le silence?

SALOMITH.

Hélas! dans une cour où l'on n'a d'autres lois
Que la force et la violence,
Où les honneurs et les emplois
Sont le prix d'une aveugle et basse obéissance,
Ma sœur, pour la triste innoceuce
Oui voudrait élever sa voix?

UNE AUTRE.

Dans ce pérîl, dans ce désordre extrême, Pour qui prépare-t-on le sacré diadême?

Le Seigneur a daigné parler;

Mais ce qu'à son prophète il vient de révéler, Qui pourra nous le faire entendre? S'arme-t-il pour nous défendre? S'arme-t-il pour nous accabler?

TOUT LE CHŒUR chante.

O promesse! ò menace! ò ténébreux mystère!

Que de maux, que de biens sont prédits tour à tour!

Comment peut-on avec tant de colère

Accorder tant d'amour?

THE VOIX senle.

Sion ne sera plus; une flamme cruelle Détruira tous ses ornemens.

UNE AUTRE VOIX.

Dieu protège Sion; elle a pour fondemens
Sa parole éternelle.

LA PREMIÈRE. Je vois tout son éclat disparaître à mes yeux.

LA SECONDE.

Je vois de toutes parts sa clarté répandue.

LA PREMIÈRE.

Dans un gouffre profond Sion est descendue.

LA SECONDE.

Sion a son front dans les cieux.

LA PREMIÈRE.

Quel triste abaissement!

LA SECONDE.

Quelle immortelle gloire!

LA PREMIÈRE.

Que de cris de douleur!

LA SECONDE.

Que de chants de victoire!

## UNE TROISIÈME.

Cessons de nous troubler ; notre Dieu, quelque jour, Dévoilera ce grand mystère.

TOUTES TROIS.

UNE AUTRE.

. Révérons sa colère;

Espérons en son amour.

D'un cœur qui t'aime, Mon Dieu, qui peut troubler la pais? Il cherche en tout ta volonté suprême, [ Et ne se cherche jamais.

Sur la terre, dans le ciel même, Est-il d'autre bopheur que la tranquille prix D'an cœur qui t'aime?

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCRNE L

JOAS, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, UN LÉVITE, LE CHŒUR.

#### SALDMITH.

D'UN pas majestueux, à côté de ma mère, Le jeune Eliacin s'avance avec mon frère. ' Dans ces voiles, mes sœurs, que portent-ils tous deux? Quel est ce glaive enfin qui marche devant eux?

JOSABET, à Zacharie.

Mon fils, avec respect posez sur cette table
De notre sainte loi le livre redoutable.
Et vous aussi, poses, aimable Kliacin,
Cet auguste bandeau près du livre divin.
Lévite, il faut placer, Joad ainsi l'ordonne,
Le glaive de David auprès de sa couronne.

JOAS.

Princesse, quel est donc ce spectacle nouveau? Pourquoi ce livre saint, ce glaive, ce bandeau? Depuis que le Seigneur m'a requ dans son temple, D'un semblable appareil je n'ai point vu d'exemple.

JOSARET.

Tous vos doutes, mon fils, bientôt s'éclaircirent.

BAOL

Vous voulez essayer ce bandeau sur mon front? Ah, princesse! gardez d'en profaner la gloire l Du roi qui l'a porté respectez la mémoire. Un malheureux enfant aux ours abandonné.

JOSABET, lui essayant le diadême. Laissez, mon fils : je fais ce qui m'est ordonné.

Mais j'entends les sanglots sortir de votre houche!
Princesse, vous pleurez! quelle pitié vous touche!
Est-ce qu'en holocauste aujourd'hui présenté
Je dois, comme autrefois la fille de Jephté,
Du Seigneur par ma mort apaiser la colère!
Hélas! un fils n'a rien qui ne soit à son père.

JOSABET.

Voici qui vous dira les volontés des cieux. Ne craignez rien. Et nous, sortons tous de ces lieux.

# SCÈNE II.

JOAD, JOAS.

JOAS, courant dans les bras du grand-prêtre, Mon père!

JOAD.

Hé bien, mon fils?

- · · ·

Qu'est-ce donc qu'on prépare ?

Il est juste, mon fils, que je vous le déclare. Il faut que vous soyez instruit, même avant tous, Des grands desseins de Dieu sur sonpeuple et sur vous. Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle; Il est temps de montrer cette ardenr et ce zèle Qu'au fond de votre cœur mes soins ont cultivés, Et de payer à Dieu ce que vous lui devez. Sentez-vous cette noble et généreuse envie?

JOAS.

Je me sens pret, s'il veut, de lui donner ma vie.
JOAD.

On vous a lu souvent l'histoire de nos rois : Vous souvient-il, mon fils, quelles étroites lois Doit s'imposer un roi digne du diadéme ?

JOAS

Un roi sage, ainsi Dieu l'a prononcé lui-même (1), Sur la richesse et l'or ne met point son appui; Craint le Seigneur son Dieu; sans cesse a devart lui Ses préceptes, ses lois, ses jugemens sévères, Et d'injustes fardeaux n'accable point ses frères.

Mais sur l'un de ces rois s'il fallait vous régler, A qui choisiriez-vous, mon fils, de ressembler?

David, pour le Seigneur plein d'un amour fidèle. Me paraît des grands rois le plus parfait modèle.

JOAD.

Ainsi dans leurs excès vous n'imiteries pas L'infidèle Joram , l'impie Ochozias ?

JOAS.

Q mon père!

<sup>(1)</sup> Deut. ch. 17.

Achevez, dites : que vous en semble?

Puisse périr comme eux quiconque leur ressemble!

(Joad se prosterne à ses pieds.)

Mon père, en quel état vous vois-je devant moi !

Je vous rends le respect que je dois à mon roi.

De votre aïeul David, Joss, rendez-vous digne.

Joss.

Joas! moi!

JOAD, se relevant.

Vous saurez par quelle grâce insigne,
D'une mère en fareur Dieu trompant le dessein,
Quand déja son poignard était dans votre sein,
Vous choisit, vous sauva du milieu du carnage.
Vous n'êtes pas emore échappé de sa rage :
Avec la même ardeur qu'elle voulut jadis
Perdre en vous le dernier des enfans de son fils,
A vous faire périr sa cruauté s'attache,
Et vous poursuit encor sous le nom qui vous cache.
Mais sous vos étendards j'ai déjà su ranger
Un peuple obéissant et prompt à vous venger.
Entrez, généreux chefs des familles sacrées

Entrez, généreux chefs des familles sacrées. Du ministère saint tour à tour honorées.

# SCÈNE III.

JOAS, JOAD, AZARIAS, ISMAEL, TROIS AUTRES CHEFS DES LÉVITES.

JOAD.

Roi, voilà vos vengeurs contre vos ennemis. Prêtres, voilà le roi que je vous ai promis.

AZARIAS.

Quoi! c'est Éliacin?

ISMARL.

Quoi! cet enfant aimable...

JOAD.

Est des rois de Juda l'héritier véritable,
Dernier né des enfans du triste Ochozius,
Nourri, vous le saves, sous le nom de Joas,
De cette fleur si tendre et si tôt moissonnée
Tout Juda, comme vous, plaignant la destinée,
Avec ses frères morts le crut enveloppé.
Du perfide couteau comme eux il fut frappé:
Mais Dieu du coup mortel sut détourner l'atteinte,
Conserva-dens son cœur la chaleur presque éteinte,
Permit que, des bourreaux trompant l'œil vigilant,
Josabet dans son sein l'emportât tout sanglant,
Et, n'ayant de son vol que moi seul pour complice,
Dans le temple cachât l'enfant et la nourrice.

JOA 8.

Hélas! de tant d'amour et de tant de bienfaits, Mon père, quel moyen de m'acquitter jamais? JOA8.

Gardez pour d'autres temps cette reconnaissance. Voilà donc votre roi, votre unique espérance : J'ai pris soin susqu'ici de vous le conserver; Ministres du Seigneur, c'est à vous d'achever. Bientôt de Jézabel la fille meurtrière . Instruite que Joas voit encor la lumière. Dans l'horreur du tombeau viendra le replonger: Déjà , sans le connaître , elle veut l'égorger. Prêtres saints, c'est à vous de prévenir sa rage: Il faut finir des Juifs le honteux esclavage, Venger vos princes morts, relever votre loi, Et faire aux deux tribus reconnaître leur roi. L'entreprise, sans doute, est grande et périlleuse : J'attaque sur son trône une reine orgueilleuse, Qui voit sous ses drapeaux marcher un camp nombreux De hardis étrangers , d'infidèles Hébreux : Mais ma force est au Dieu dont l'intérêt me guide. Songez qu'en cet enfant tout Israel réside. Déjà ce Dieu vengeur commence à la troubler; Déjà, trompant ses soins, j'ai su vous rassembler: Elle nous croit ici sans armes , sans défense. Couronnons, proclamons Joas en diligence : De là, du nouveau prince intrépides soldats, Marchons, en invoquant l'arbitre des combats; Et, réveillant la foi dans les cœurs endormie, Jusque dans son palais cherchons notre ennemie.

Et quels cœurs si plongés dans un lâche sommeil, Nous voyant avancer dans ce saint appareil, Ne s'empresseront pas à suivre notre exemple! Un roi que Dieu lui-même a nourri dans son temple; Le successeur d'Aaron, de ses prêtres suivi, Conduisant au combat les enfans de Lévi;
Et, dans ces mêmes mains des peuples révérées,
Les armes au Seigneur par David consocrées!
Dieu sur ses ennemis répandra sa terreur.
Dans l'infidèle sang baignez-vous sans horreur;
Frappez et Tyriens et même Israélites.
Ne descendez-vous pas de ces fameux lévites
Qui, lorsqu'au dieu du Nil le volage Israël
Rendit dans le désert un culte criminel,
De leurs plus chers parens saintement homicides,
Consacrèrent leurs mains dans le sang des perfides,
Et par ce noble exploit vous acquirent l'honneur
D'être seuls employés aux autels du Seigneur?

Mais je vois que déjà vous brûlez de me suivre. Jurez donc avant tout sur cet auguste livre, A ce roi que le ciel vous redonne aujourd'hui, De vivre, de combattre, et de mourir pour lui.

AZARIAS, au bout de la table, ayant la main sur le livre saint.

Oui, nous jurons ici pour nous, pour tous nos frères, De rétablir Joas au trône de ses pères; De ne poser le fer entre nos mains remis Qu'après l'avoir vengé de tous ses ennemis. Si quelque transgresseur enfreint cette promesse, Qu'il éprouve, grand Dieu, ta fureur vengeresse: Qu'avec lui ses enfans, de ton partage exclus, Soient au rang de ces morts que tu ne connais plus!

JOAD.

Et vous, à cette loi, votre règle éternelle, Roi, ne jurez-vous pas d'être toujours fidèle? JOAS.

Pourrais-je à cette loi ne me pas conformer?

O mon fils! de ce nom j'ose encor vous nommer; Souffrez cette tendresse, et pardonnes aux larmes Que m'arrachent pour vous de trop justes alarmes s Loin du trône nourri, de ce fatal honneur. Hélas! vous ignorez le charme empoisonneur; De l'absolu ponvoir vons ignores l'ivresse, Et des laches flatteurs la voix enchanteresse. Bientôt ils vous diront que les plus saintes lois, Maitresses du vil peuple, obéissent aux rois; Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volonté même; Qu'il doit immoler tout à sa grandeur suprème; Qu'aux larmes, au travail, le peuple est condamné, Et d'un sceptre de fer veut être gouverné; Que, s'il n'est opprimé, tôt ou tard il opprime. Ainsi de piège en piège, et d'abime en abime, Corrompant de vos mœurs l'aimable pureté. Ils vous feront enfin hair la vérité . Vous peindront la vertu sous une affreuse image. Hélas! ils ont des rois égaré le plus sage. Promettez sur ce livre, et devant ces témoins, ()ue Dieu fera toujours le premier de vos soins : Que, sévère aux méchans, et des bons le refuge, Entre le pauvre et vous vous prendres Dieu pour juge; Vous souvenant, mon fils, que, caché sous ce lin, Comme eux vous fûtes panvre, et comme eux orphelin. JOAS, au milieu de la table, ayant la main sur le livre saint.

Je promets d'observer ce que la loi m'ordonne. Mon Dieu, punissez-moi si je vous abandonne!

Venez; de l'huile sainte il vous faut consacrer. Paraissez, Josabet; vous pouvez vous montrer.

# SCÈNE IV.

JOAS, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALO-MITH, AZARIAS, ISMAEL, TROIS AUTRES CHEFS DES LÉVITES, LE CHŒUR.

JOSABET, embrassant Joas.

O roi, fils de David!

JOAS

O mon unique mère (
Venez, chère Zacharie, embrasser votre frère.

JOSABET, à Zacharie.

Aux pieds de votre roi prosternez-vous, mon fils.

(Zacharie se jette aux'pieds de Joas.)

JOAD, pendant qu'ils s'embrassent.

JOSABET, à Joas.

Enfans, ainsi toujours puissiez-vous être unis !

Vous savez donc quel sang vous a donné la vié?

Et je sais quelle main sans vous me l'eût ravie?

De votre nom, Joss, je puis donc vous nommer. Jo A 8.

Joas ne cessera jamais de vous aimer.

LE CHŒUR.

Quoi ! c'est là...

ATHALIE.

JOSABET.

C'est Joas.

JOAD.

Ecoutons ce lévite.

# SCÈNE V.

JOAS, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALO-MITH, AZARIAS, ISMAEL, TROIS AUTRES CHEFS DES LÉVETES, UN LÉVITE, LE CHŒUR.

## UN LÉVITE.

J'ignore contre Dieu quel projet on médite;
Mais l'airain menaçant frémit de toutes parts;
On voit luire des feux parmi des étendards,
Et sans doute Athalie assemble son armée:
Déjà même au secours toute vois est fermée;
Déjà le sacré mont, où le temple est bâti,
D'insolens Tyriens est partout investi;
L'un d'oux, en blasphémant, vient de nous faire entendre
Qu'Abner est dans les fers, et ne peut nous défendre.

JOSABET, à Joasi

Cher enfant, que le ciel en vain m'avait rendu, Hélas! pour vous sauver j'ai fait ce que j'ai pu : Dieu ne se souvient plus de David votre père.

JOAD à Josabet.

Quoi I vous ne craignes pas d'attirer sa colère Sur vous et sur ce roi si cher à votre amour? Et quand Dieu, de vos bras l'arrachant sans retour, Voudrait que de David la maison fût éteinte, N'étes-vous pas ici sur la montagne sainta Où le père des Juifs sur son fils innocent Leva sans murmurer un bras obéissant, Et mit sur un buchez ce fruit de sa vicillesse, Laissant à Dieu le soin d'accomplir sa promesse, Et lui sacrifiant, avec ce fils aimé, Tout l'espoir de sa race en lui seul renfermé?

Tour l'espoir de sa race en lui seul renterme?

Amis, partageons-nous. Qu'Ismaël en sa garde
Prenne tout le côté que l'orient regarde;
Vous, le côté de l'ourse; et vous, de l'occident;
Vous, le midi. Qu'aucun, par un zele imprudent,
Découvrant mes desseins, soit prêtre, soit lévite,
Ne sorte avant le temps et ne se précipite;
Et que chacun enfin, d'un même esprit poussé,
Garde en mourant le poste où je l'aurai placé.
L'ennemi nous regarde, en son ayeugle rage,
Comme de vils troupeaux réservés au carnage,
Et croit ne rencontrer que désordre et qu'effroi,
Qu'Azarias partout accompagne le roi.

(à Joas.)

Venez, cher rejeton d'une vaillante race, Remplir vos défenseurs d'une nouvelle audace; Venez du diadème à leurs yeux vous couvrir; Et périssez du moins en roi, s'il faut périr.

(à un lévite.)

Suivez-le, Josabet. Vous, donnez-moi ces armes.

(au chœur.)

Enfans, offrez à Dieu vos innocentes larmes.

# SCÈNE VI.

# SALOMITH, LE CHEVE.

Partez, enfans d'Aaron, partez :
Jamais plus illustre querelle
De vos aïeux n'arma le sele.
Partez, enfans d'Aaron, partez :

Partes, enfans d'Aaron, partes:
C'est votre roi, c'est Dieu pour qui vous combattes.
UNE VOIX seule.

Où sont les traits que tu lances, Grand Dieu, dans ton juste courroux? N'es-tu plus le Dieu jaloux? N'es-tu plus le Dieu des vengeances? UNE AUTRE.

Où sont, Dieu de Jacob, tes antiques bontés?

Dans l'horreur qui nous environne,
N'entends-tu que la voix de nos iniquités?
N'es-tu plus le Dieu qui pardonne?

LECHEUR.

Où sont, Dieu de Jacob, tes antiques bontés?

UNE VOIX seule.

C'est à toi que dans cette guerre Les flèches des méchans prétendent s'adresser. Faisons, disent-ils, cesser

Les fètes de Dieu sur la terre ; De son joug importun délivrons les mortels ; Massacrons tous ses saints ; renversons ses autels ;

Que de son nom, que de se gloire Il ne reste plus de mémoire; Que ni lui ni son Christ ne règnent plus sur nous.

### LE CHOUTE.

Où sont les traits que tu lances, Grand Dieu . dans ton juste courroux? N'es-tu plus le Dieu jaloux? N'es-tu plus le Dieu des vengeances? UNE VOIX seule.

Triste reste de nos rois. Chère et dernière fleur d'une tige si belle. Hélas! sous le couteau d'une mère cruelle Te verrons-nous tomber une seconde fois? Prince aimable, dis-nous si quelque ange, au berceau, Contre tes assassins prit soin de te défendre :

Ou si dans la nuit du tombeau La voix du Dieu vivant a ranimé ta cendre. UNE AUTRE.

D'un père et d'un aïeul contre toi révoltés. Grand Dieu , les attentats lui sont-ils imputés ? Est-ce que sans retour ta pitié l'abandonne? LECHCEUR.

Où sont, Dieu de Jacob, tes antiques bontés? N'es-tu plus le Dieu qui pardonne? UNE DES FILLES DU CHŒUR, sans chanter. Chères sœurs , n'entendez-vous pas

Des cruels Tyriens la trompette qui sonne? SALOMITH.

J'entends même les cris des barbares soldats. Et d'horreur j'en frissonne.

Courons, fuyons, retirons-nous A l'ombre salutaire

Du redoutable sanctuaire.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I.

ZACHARIE, SALOMITH, LE CHŒUR.

### SALOMITH.

CHER Zacharie, hé bien! que nous apprenez-vous?

Redoubles au Seigneur votre ardente prière: Peut-être nous touchons à notre heure dernière; Pour l'horrible combat, ma sœur, l'ordre est donné.

SALOMITH.

Que fait Joas?

#### ZACHARIE.

Joas vient d'être couronné:

Le grand-prêtre a sur lui répandu l'huile sainte.

Oh ciel! dans tous les yeux quelle joie était peinte.

A l'aspect de ce roi racheté du tombean!

Ma sœur, on voit encor la marque du couteau;

On voit paraître aussi sa fidèle nourrice,

Qui, cachée en un coin de ce vaste édifice,

Gardait ce cher dépôt, et n'avait de ses soins

Que les yeux de ma mère et que Dieu pour témoins.

Nos lévites pleuraient de joie et de tendresse,

Et mélaient leurs sanglots à leurs cris d'alégresse.

Lui, parmi ces transports affable et sans orgueil, A l'un tendait la main, flattait l'autre de l'œil, Jurait de se régler par leurs avis sincères, Et les appelait tous ses pères ou ses frères.

SALOMITH.

Ce secret au dehors est-il aussi semé?

Ce secret dans le temple est encor renfermé. Des enfans de Lévi la troupe partagée Dans un profond silence aux portes s'est rangée. Tous doivent à la fois précipiter leurs pas , Et crier pour signal : Vive le roi Joas ! Mais mon père défend que le roi se hasarde. Et veut qu'Azarias demeure pour sa garde. Cependant Athalie, un poignard à la main. Rit des faibles remparts de nos portes d'airain : Pour les rompre, elle attend les fatales machines. Et ne respire enfin que sang et que ruines. Onelques prêtres, ma sœur, ont d'abord proposé Ou'en un lieu souterzain par nos pères creusé On renfermat du moins notre arche précieuse. O crainte, a dit mon pere, indigne, injurieuse! L'arche qui fit tomber tant de superbes tours . Et forca le Jourdain de rebrousser son cours Des dieux des nations tant de fois triomphante . Fuirait donc à l'aspect d'une femme insolente! Ma mère, auprès du roi, dans un trouble mortel. L'œil tantôt sur ce prince et tantôt vers l'autel . Muette, et succombant sous le poids des alarmes, Aux yeux les plus cruels arracherait des larmes. Le roi de temps en temps la presse entre ses bras, La flatte... Chères sœurs, suivez toutes mes pas ;

Et s'il faut aujourd'hui que notre roi périsse, Allons, qu'un même sort avec lui nous unisse.

#### SALOMITH!

Quelle insolente main frappe à coups redoublés? Qui fait courir ainsi ces lévites troublés? Quelle précaution leur fait cacher leurs armes? Le temple est-il forcé?

### SACHARIE.

Dissipez vos alarmes ; Disu nous envoie Abner.

# SCÈNE II.

ABNER, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, ISMAEL, DEUX LÉVITES, LE CHŒUR.

#### JOAD.

En croirai-je mes yeux, Cher Abser? quel chemin a pu jusqu'en ces lieux Vous conduire au travers d'un camp qui nous assiège. On disait que d'Achab la fille sacrilège Avait, pour assurer ses projets inhumains, Chargé d'indignes fers vos généreuses mains.

#### ARWER.

Oui, seigneur; elle a craint mon zèle et mon courage; Mais c'est le moiadre prix que me gardait sa rage.

Dans l'horreur d'un cachot par son ordre enfermé,
J'attendais que, le temple en cendre consumé,
De tant de flots de sang non encore assouvie,
Elle vint m'affranchir d'une importune vie,

# ACTE V, SCÈNE II.

Et retrancher des jours qu'aurait dû mille fois Terminer la douleur de survivre à mes ross.

JOAD.

Par quel miracle a-t-on obtenu votre grace?

### ABNER.

Dieu dans ce cœur cruel suit seul ce qui se passe. Elle m'a fait venir; et d'un air égaré :

« Tu vois de mes soldats tout ce temple entouré,

- » Dit-elle ; un feu vengeur va le réduire en cendre,
- . Et ton Dieu contre moi ne le saurait défendre.
- » Ses prêtres toutefois, mais il faut se hâter,
- A deux conditions peuvent se racheter.
- Ou'avec Eliacin on mette en ma puissance
- . Un trésor dont je sais qu'ils ont la connaissance,
- » Par votre roi David autrefois amassé.
- » Sous le sceau du secret au grand-prêtre laissé.
- » Va, dis-leur qu'à ce prix je leur permets de vivre.»

Quel conseil, cher Abner, croyez-vous qu'on doit suivre?

Et tout l'or de David, s'il est vrai qu'en effet Vous gardiez de David quelque trésor secret, Et tout ce que des mains de cette reine avare Vous avez pu sauver et de riche et de rare, Donnez-le. Voulez-vous que d'impurs assassins Viennent briser l'autel, brâler les chérubins, Et, portant sur notre arche une main téméraire, De votre propre sang souiller le sanctuaire?

Mais siérait-il, Abner, à des cœurs généreux De livrer au supplice un enfant malheureux, Un enfant que Dieu même à ma garde confie , Et de nous racheter aux dépens de sa vie ?

ABNER.

Hélas! Dieu voit mon cœur. Plût à ce Dieu puissant Ou'Athalie oublist un enfant innocent. Et que du sang d'Abner sa cruauté contente Crût calmer par mu mort le ciel qui le tourmente! Mais que peuvent pour lui vos inutiles soins? Quand vous périrez tous, en périra-t-il moins? Dieu vous ordonne-t-il de tenter l'impossible? Pour obéir aux lois d'un tyran inflexible . Moise , par su mère su Nil abandonné . Se vit . presque en naissant . à périr condamné : Mais Dien . le conservant contro toute espérance . Fit par le tyran même élever son enfance. Oui sait ce qu'il réserve à votre Elissia : Et si , lui préparent un semblable desfin « Il n'a point de pitis déjà rendu capable De nos malheureux rois l'homicide implacable? Du moins, at Josehet comme moi l'a nu voir. Tantôt à son aspect je l'ai vu s'émouvoir: J'ai vu de son courroux tomber la violence.

(if Joseben.)

Princesse, on we peril vous gardes le silence?

Hé quoi! pour un enfant qui vous est étranger.

Souffrez-vous que sans fruit Jead laisse égorger.

Vous, son fils, tout es pouple, et que le feu devors.

Le seul lieu sur la terre où Dieu veut qu'on l'adore?

Oue feriez-vous de silus si des rois vous aieux.

Ce jeune enfant était un reste précieux?

JOSABET, bas, à Joad.

Pour le sang de ses rois vous voyes sa tendresse :

Que ne lui parlez-vous?

JOAD.

Il n'est pas temps, princesse. A B N B R.

Le temps est chez, seigneur, plus que vous ne pensez. Tandis qu'à me répondre ici vous balancez, Mathan , près d'Athalie étincelant de rage , Demande le signal, et presse le carnage. Faut-il que je me jette à vos sacrés genoux ? Au nom du lieu si saint qui n'est ouvert qu'à vous, Lieu terrible, où de Dieu la majesté repose, Quelque dure que soit la loi qu'on vous impose, De ce coup imprévu songeons à nous parer. Donnez-moi seulement le temps de respirer : Demain, des cette nuit, je prendrai des mesures Pour assurer le temple et venger ses injures. Mais je vois que mes pleurs et que mes vains discours Pour vous persuader sont un faible secours : Votre austère vertu n'en pett être frappée : Hé bien, trouvez-moi donc quelque arme, quelque épée; Et qu'aux portes du temple, où l'ennemi m'attend; Abner puisse du moins mourir en combattant.

JOAD.

Je me rends. Yous m'ouvrez un avis que j'embrasse : De tant de maux, Abner, détournons la menace. Il est vrai, de David un trésor est resté, La garde en fut commise à ma fidélité; C'était des tristes Juifs l'espérance dernière, Que mes soins vigilans cachaient à la lumière : Mais puisqu'à votre reine il faut le découvrir, Je vais la contenter; nos portes vont s'ouvrir. De ses plus braves chefs qu'elle entre accompagnée;

Mais de nos saints autels qu'elle tienne éloignée
D'un ramas d'étrangers l'indiscrète fureur :
Du pillage du temple épargnez-moi l'horreur.
Des prêtres, des enfans lui feraient-ils quelque ombre?
De su suite avec vous qu'elle règle le nombre.
Et, quant à cet enfant si craint, si redouté,
De votre cœur, Abner, je connais l'équité,
Je vous veux devant elle expliquer sa naissance :
Vous verres s'il le faut remettre en sa puissance :
Et je vous ferai juge entre Athalie et lui.

#### ABNES.

Ah! je le prends déjà , seigneur, sous mon appui : Ne craignez rien. Je cours sers celle qui m'envoie.

# SCÈNE III.

JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, ISMAEL, DEUX LÉVITES, LE CHOUR.

#### JOAD.

Grand Dien, voici ton heure, on t'amène ta prole!

Ismaël, écoutes. (Il lui parle bas.)

Puissant maître des cieux,

Remets-lui le bandeau dont tu couvris ses yeur Lorsque, lui dérobant tout le fruit de son crime, Tu cachas dans mon sein cette tendre victime!

#### JOAD.

Alles, sage Ismaël, ne perdez point de temps; Suives de point en point ces ordres importans; Surtout qu'à son entrée et que sur son passage Tout d'un calme profond lui présente l'image. Vous, enfans, préparez un trône pour Joas; Qu'il s'avance suivi de nos sacrés soldats. Faites venir aussi sa fidèle nourrice, Princesse, et de vos pleurs que la source tarisse.

(à un lévite.)

Vous, dès que cette reine, ivre d'un fol orgueil,
De la porte du temple aura passé le seuil,
Qu'elle ne pourra plus retourner en arrière,
Prenez soin qu'à l'instant la trompette guerrière
Dans le camp ennemi jette un subit effroi;
Appelez tout le peuple au secours de son roi;
Et faites retentir jusques à son oreille
De Joss conservé l'étonnante merveille.

Il vient.

# SCÈNE IV.

JOAS, JOAD, JOSABET, ZACHARIE, SALOMITH, AZARIAS, TROUPES DE PRÊTERS ET DE LÉVITES, LE CHGUE.

#### JOAD.

Lévites saints , prêtres de notre Dieu , Partout sans vous montrer environnez ce lieu ; Et, laissant à mes soins gouverner votre sèle , Pour paraître attendes que ma voix vous appelle.

( Ils se cachent tous.)

Roi, je crois qu'à vos vœux cet espoir est permis, Venes voir à vos pieds tomber vos ennemis. Celle dont la fureur poursuivit votre enfance Vers ces lieux à grands pas pour vous perdre s'avance. Mais ne la craignes point; songez qu'autour de vous L'ange exterminateur est déboût avec nous. Montes sur votre trône, et.... Mais la porte s'ouvre : Permettés un moment que ce voilé vous éoûvère.

( Il tire un rideau. )

Vous changes de évaleur , princesse !

Ah , sans palie

Puis-je voir d'assessins le temple se remplir?

Quoi ! ne voyes-vous pas quelle nombreuse escorte...

1 0 A D.

Je vois que du saint temple on referme la porte. Tout est en sareté.

# SCÈNE V.

ATHALIE, JOAS, JOAD, JOSABET, ABNER, SUITE D'ATHALIE.

( Joas est caché dernère le rideau.)

Te voilà, seducteur,

De ligues, de complots, permidieux auteur,
Qui dans le trouble seul as mis tes espérances,
Éternel ennemi des suprèmes puissances!
En l'appui de ton Dieu tu t'étais reposé;
De ton espoir frivole es-tu désabusé?
Il laisse en mon pouvoir et son temple et tu vie.
Je devrais sur l'autel où tu main sucrifie
Te... Mais du paix qu'on m'offre il feat me contenter.
Ce que tu m'as promis songe à l'exécuter:

Cet enfant, ce trésor, qu'il faut qu'on me remette, Ou sont-ils?

JOAD.

Sur-le-champ tu seras satisfaite;
Je te les vais montrer l'un et l'autre à la fois.
(Le rideau se tire. On voit Joas sur son trône; sa
nourrice est à genoux à sa droite; Azarias, l'épée
à la main, est debout à sa gauche; et près de lui
Zacharie et Salomith sont à genoux sur les degrés
du trône; plusieurs lévites, l'épée à la main, sont
rangés sur les côtés.)
Paraisses, cher enfant, digne sang de nos rois.

Paraissez, cher enfant, digne sang de nos rois.
Connais-tu l'héritier du plus saint des monarques,
Reine? de ton poignard connais du moins ces marques.
Voilà ton roi, ton fils, le fils d'Ochozias.
Peuples, et vous, Abner, reconnaissez Joas.

ABNER.

Ciel !

ATHALIE, à Joad.

Perfide !

JOAD.

Vois-tu cette Juive fidèle
Dont tu sais bien qu'alors il suçait la mamelle?
Il fut par Josebet à ta rage enleyé:
Ce temple le reçut, et Dieu l'a conservé.
Des trasors de David voilà ce qui me reste.

Salar and ARRASIAN

Ta fourbe à cet enfant, traître, sera funeste. D'un fantôme odieux, soldats, délivrez-moi!

Soldats du dieu vivant, défendez votre roi !

(Ici le fond du théâtre s'ouvre. On voit le dedans du temple; et les lévites armés entrent de tous côtés sur la scène.)

#### ATRALIE.

Où suis-je? O trahison! ò reine infortunée! D'armes et d'ennemis je suis onvironnée!

Tes youx cherchent en vain, tu ne peux échapper, Et Dieu de toutes parts a su t'envelopper. Ce Dieu que tu bravais en nos mains t'a livrée : Rends-lui compte du sang dont tu t'es enivrée.

#### ATHALIE.

Quoi! la peur a glacé mes indigues soldats ! Lache Abner, dans quel piège as-tu conduit mes pas ! ABNER.

Reine, Dieu m'est témoin...

#### ATHALIE.

Luisse la ton Dieu, traitre,

Et venge-moi.

ABRER, se jetunt aux pieds de Joas.
Sur qui? Sur Joas? sur mon maître?

Lui Joas? lui ton roi? Songes, méchans, songes Que mes armes encor vous tiennent assiégés. J'entends à haute voix tout mon camp qui m'appelle. Un vient à mon secours. Trembles, troupe rebells.

# SCÈNE VI.

ISMAEL, JOAS, JOAD, ATHALIE, ET TOUS LES ACTEURS DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE.

#### ISMAEL, à Joad.

Seigneur . le temple est libre et n'a plus d'ennemis: L'étranger est en fuite, et le Juif est soumis. Comme le vent dans l'air dissipe la fumée. La voix du Tout-Puissant a chassé cette armée. Nos lévites, du haut de nos sacrés parvis, D'Ochosias au peuple ont annoncé le fils, Ont conté son enfance au glaive dérobée . Et la fille d'Achab dans le piège tombée. Partout en même temps la trompette a sonné : Et ses sons et leurs cris dans son camp étonné Ont répandu le trouble et la terreur subita Dont Gédéon frappa le fier Madianite. Les Tyriens, jetant armes et boucliers, Ont, par divers chemins, dispara les premiers : Ouelques Juifs éperdus ont aussi pris la fuite : · Mais, de Dieu sur Joas admirant la conduite . Le reste à haute voix s'est pour lui déclaré. Enfin . d'un même esprit tout le peuple inspiré . Femmes , vieillards , enfans , s'embrassant avec joie , Bénissent le Seigneur et celui qu'il envoie : Tous chantent de David le fils ressuscité. Bual est en horreur dans la sainte cité : De son temple profane on a brisé les portes : Mathan est égorgé.

#### ATHAÉIE.

Dieu des Juifs, tu l'emportes ? Oui, c'est Joas : je cherche en vain à me tromper: Je reconnais l'endroit où je le fis frauper : Je vois d'Ochozias et le port et le geste : Tout me retrace enfin un sang que je déteste. David . David triomphe : Achab seul est détruit. Impitovable Dieu , toi seul as tout conduit ! C'est toi qui , me flatfant d'une vengeance asses , M'as vingt fois en un jour à moi-même opposée; Tantôt pour un enfant excitent mes remords, Tantot m'éblodissant de tes riches tresors Oue i'ai craint de livrer aux flammes; au pillage. Ou'il regne donc ce fils . ton soin et ton ouvrage? Et que , pour signaler son empire nouveau . On lui fasse en mon sein enfoncer le contern ! Voici ce qu'en mourant lui souhaite sa mère : Oue dis-je souhaiter ? je me flatte . Pespère Qu'indoctie à ton joug, futigué de la loi, Fidele au sang d'Achab qu'il a recu de moi , Conforme à son aieul, à son pere semblable, On verra de David l'héritier détestable Abolir tes honneurs , professer ton autel , Et venger Athalie . Achab et Jesabel.

' (Athalie sort, les lévites lu suivent!)

Qu'à l'instant hors du temple elle soit emménée, Et que la satuteté n'en soit point profanée. Alles, sacrés rengeurs de vos princes meuteris, De leur sanguar sa montfaire tesser les cris. Si quelque audacieux embrasse sa querelle, Qu'à la fureur du glaive on le livre avec elle.

# SCHNE VII.

JOAS, JOAD, JOSABET, ABRER, ET TOUS LES ACTEURS DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE.

JOAS, descendir de son trône.

Dieu, qui voyez mon trouble et mon affliction,
Détournez loin de moi sa malédiction,
Et ne souffrez jamais qu'elle soit accomplie:
Faites que Joas meure avant qu'il vous oublis.

JOAD, aux lévites.

Appelez tout le peuple, et montrons-lui son roi e Qu'il lui vienne en ses mains renouveler sa foi. Roi, prêtres, peuple, allons, pleins de reconnaissance, De Jacob avec Dieu confirmer l'alliance, Et, saintement confus de nos égaremens, Nous rengager à lui par de nouveaux sermens. Abner, auprès du roi reprenes votre place.

# SCÈNE VIII.

UN LÉVITE, JOAS, JOAD, ET TOUS LES ACTEURS DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE,

JOAD, au lévite.

Hé bien! de cette impie a-t-on puni l'audace?

Le fer a de sa vie expié les horreurs. Jérusalem long-temps en proie à sea fureurs, De son jong odieux à la fin soulagée, Avec joie en son sang la regarde plongée.

Par cette fin terrible, et due à ses forfaits Apprenez, roi des Juifs, et n'oubliez jamais, Que les rois dans le ciel ont un juge sévère, L'innocence un vengeur, et l'arphelin un père.

FIN D'ATHALIE.

# POÉSIES DIVERSES.

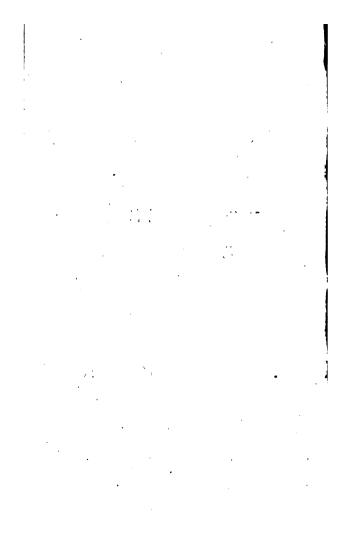

# POÉSIES

# DIVERSES.

# LA NYMPHE DE LA SEINE

# A LA REINE.

O. D.B.

CTRANDE REINE, de qui les charmes S'assujétissent tous les cœurs, Et de nos discordes vainqueurs, Pour jamais ont tari nos larmes; ncesse, qui voyez sonpirer dans vos fers

Princesse, qui voyez sonpirer dans vos fers Un roi qui de son nom remplit tout l'univers, Et, faisant son destin, faites celui du monde; Régnez, belle Thérèse, en ces aimables lieux

Qu'arrose le cours de mon onde, Et que doit éclairer le feu de vos heaux yeux.

Je suis la Nymphe de la Seine,
C'est moi dont les illustres hords
Doivent possèder les trésors
Qui rendaient PEspagne s'i vaine.
Ils sont des plus grands rois l'agréable séjour;
Ils le sont des plaisirs, ils le sont de l'amour:
Il n'est rien de si doux qué l'air qu'on y respire.
Je reçois les tributs de cent fleuves divers;

Mais de couler sous votre empire, C'est plus que de régner sur l'empire des mers.

Oh! que bientôt sur mon rivage On verra luire de beaux jours! Oh! combien de nouveaux amours

Me viennent des rives du Tage!
Que de nouvelles fieurs vont naître sur vos pas!
Que je vois après vous de grâces et d'appas
Qui s'en vont amener une saison nouvelle!
L'air sera toujours calme, et le ciel toujours clair;
Et, près d'une saison si belle,

Et, près d'une saison si belle, L'âge d'or serait pris pour un siècle de fer.

Oh! qu'après de rudes tempètes
Il est agréable de voir
Que les aquilons sans pouvoir
N'osent plus gronder sur nos têtes!
Que le repos est doux après de longs travaux!
Qu'on aime le plaisir qui suit beaucoup de maux!
Qu'après un long hiver le printempe a de charmes!
Aussi, quoique ma joie excède mes souhaits,

Qui n'avrait point senti d'alarmes Pourrait-il bien juger des douceurs de la paix ?

J'avais perdu toute espérance,
Tant chacun croyait malaisé
Que jamais le ciel aprisé
Dût rendre le calme à la France.
Mes champs avaient perdu leurs moissons et leurs fleurs;
Je roulais dans mou sein moins de fleur me de planes;

Je roulais dans mon sein moins de flots que de pleurs; La tristesse et l'effroi dominaient sur mes rives. Chaque jour m'apportait quelques malheurs nouveaux. Mes Nymphes, pales et craintives, A peine s'assuraient dans le fond de mes eaux.

De tant de malheurs affligée ,
Je parus un jour sur mes bords ,
Pensant aux funestes discords
Qui m'ent si long-temps outragée ;
Lorsque d'un vol soudain je vis fondre des cieux
Amour, qui me flattant de la voix et des yeux:
Triste Nymphe , dit-il , ne te mets pèus en peine ;
Je te prépure un sort si charmant et si doux ,

Que bientôt je veux que la Seine Rende tout l'univers de sa gloire jaloux.

Je t'amène, après tant d'années,
Une paix de qui les doucèurs,
Sans aucun mélange de pleurs,
Feront couler tes destinées.
Mais ce qui doit passer tes plus hardís souhaits,
Une reine viendra sur les pas de la paix,
Comme on voit le soleil marcher aprés l'aurores
Des rives du couchant elle prendra son cours,
Et cet astre surpasse encore
Celui que l'orient voit naître tous les jours.

Non que j'ignore la vaillance
Et les miracles de ton roi ,
Et que , dans ce commun effroi ,
Je doive craindre pour la France.
Je sais qu'il ne se plair qu'au milieu des hasards ;
Que livrer des combats et forcer des remparts
Sont de ses jeunes ans les délices suprêmes.
Je sais tout ce qu'a fait son bras victorieux :

Et que plusieurs de nos dieux mêmes Par de moindres exploits ont mérité les cieux.

Mais c'est trop peu pour son contrage
De tous ces exploits inquis;
Il faut désormais que Louis
Entreprenne un plus grand gavrage.
Il n'a que trop tenté le hasard des combats;
L'Espagne sait assex la valeur de son bres;
Assez elle a feutri de lauriers à as glaines;
Il faut qu'il en exige autre chose en ce jenn;
Et que pour dernière victoire
Elle fournisse encore un myrte à sea anions.

THÉRÈSE est l'illustre conquête

Où doivent tendré tous ses vœuse:
Jamais un myste plus femeux

Ne saurait couronner, au tête.
Le ciel, qui-les avait l'un pour l'autre fonnée,
Voulut que d'un même or leurs jours fassent tramés.
Il est digne de lui cemme il est digne d'elle:
Des reines et des rois chaqun est le plus grand.

Et jamais conquête si helle
Ne mérita les wourd, d'un si grand, onnquérant.

A son exemple town les pripass

Ne songeront plus désompte
Qu'à faire refleurin la paix
Et le callend deve jeurs grovinges,
L'abondanch partout ramènera les jeuxs
L'abondanch partout ramènera les jeuxs
Les regrets et les soins d'enfuirent devent eux;
Toutes craintes seront penu jamais étonfées;
Les glaives renfesmés ne verront plus le jour,

On bien se verront en trophées . Par les maine de la paix conserée à l'amons:

> Cependant Louis et Tuinde l'asseront leur âge en ces lierg, Et, plus satisfaits que les dieux; Boiront le nectar à leur aise :

Je leur ferai cucillir par de longues faveure Tout ce que mon suppire a de fireite et de fieurs ; Je ban nivai loin d'eax sout sujet de tristatue; Je sersu dans leur coun, je sousi dens leurs 'yang';

Et: c'est pour les suivre sens nesse Que tu me vois quitter la demenre des njeurs

Le s plaisirs viendront sur mes traces Ch armer tes peaples réjouis : La victoire suivra LOUEs;

THERESE amenors has Grands.
Les dieu une membe vicendrant foi passer leurs joues.
Ton repos en durée égalera ton course;
Mars de ses cruation by feire plus deprendes;
La gloire de ten non remplite l'universe.

Et la Seine sur tous les fleuves (1994) (1994).
Sera ce que Thélie ést sur toutes les Methods

Mais il est temps que je me rèndie

Vers les bel antre de ton roi.

Adieu , Nymphe', console-toi

Sur une espérance en grande.

THÉRÈSE va venir, ne répande plus de pleure;

Prépare seulement des lauriers et des fleure;

Afin d'en feire hommiege à s'e besuté soprème. Ainsi finit Amour, me laisse at à ces mots : Et je courus à l'heure même , Conter mon aventure aux nymphes de mes flots.

Oh dieux ! que la seule penséa De voir un astre si charmant Leur fit oublier promptement Toute leur misère passée !

Que le Tage souffrit! Quels furent ses transport; Quand l'amour lui ravit l'ornement de ses hord s! Et que pour lui la guerre cût été moins à craindire! Ses Nymphes, de regret prirent toutes le deuil;

Et, si leurs jours pouvaient s'éteindre, La douleur aurait pu les conduire au cercueil.

Ce fut alors que les nuages

Dont nos jours étaient obscureis

Devant vous furent éclaireis,

Et n'enfantèrent plus d'orages....

Nos maux de votre main eurent leur guériso s;

Vos yeux d'un nouvean jour pagairant l'hor izon;

La terre sous vos pas devint même fertile.

Le soleil, étonné de tant d'effets divers,

Eut peur de se voir inutile.

Et qu'un autre que lui n'éclairat l'univers.

L'impatiente Renommée,
Ne pouvant cacher ses transports,
Vint m'entretenir sur ces bords
De l'objet qui l'avait charmée.
Oh dieux! que aes disceurs accrurent mes désirs!
Que je sentis des lors de joie et de plaisirs
A vous ouir nommer si charmante et si belle!
Sa voix seule agrète la course de mes eaux;

Les Zephirs, en foule autour d'elle, Cessèrent, pour l'ouïr, d'agiter mes roseaux.

Tout l'or dont se vante le Tage,
Tout ce que l'Inde sur ses hords
Vit jamais briller de trésors,
Semblait être sur mon rivage.
Qu'était-ce, toutefois, de ce grand appareil,
Des qu'on jetait les yeux sur l'éclat nompareil
Dont vos seules beautés vous avaient entourée?
Je sais hien que Junon parut moins belle aux dieux,
Et moins digne d'être adorée,

Et moins digne d'être adorée , Lorsqu'en nouvelle reine elle entra dans les cieux.

Régnez donc, princesse adorable,
Sans jamais quitter le séjour
De ce beau rivage où l'Amour
Vous doit être si favorable.
Si l'on en croit ce dien, vous y devez cueillir
Des roses que sa main gardera de vieillir,
Et qui d'aucun hiver ne craindront l'insolence;
Tandis qu'un nouveau Mars sorti de votre sein
Ira couronner sa vaillance
De la palme qui croît aux rives du Jourdain.

# LA RENOMMÉE AUX MUSES.

#### ODE.

On allait oublier les filles de mémoire;
Et, parmi les morjels,

L'ignorance et l'erreur allaient ternir leur gloire, Et briser leurs autels.

Il fallait qu'un héros, de qui la terre entière Admire les exploits,

Leur offrit un asile, et fournit de matière A leurs divines voix.

Elles étaient au ciel; et la Nymphe qui vole, Et qui parle toujours,

Ne les vit pas plutôt qu'elle prit le parole, Et leur tint ce discours:

Puisqu'un nouvel Augusto, aux rives de la Seine, Vous appelle en ce jour,

Muses, pour voir Lours, abandennez sans peine Le céleste séjour.

Aussi bien voyez-vous que plusieurs des dieux même, De sa gloire éblouis,

Prisent moins le nectar que le plaisir extreme D'être auprès de Louis.

A peine marchait-il, que la fille sacrée Qui se plant aux combats,

Et Thémis, qui préside aux balances d'Astrée, Conduisirent ses pas. Les Vertus, qui des lors suivirent leur exemple, Virent avec plaisir

Que le cœur de Louis était le plus beau temple Ou'elles pussent choisir.

Aussi prompte que tout, nous vimes la Victoire Suivre ses étendards,

Jurant qu'à si haut point elle mettrait sa gloire, Qu'on le prendrait pour Mars.

On sait qu'elle marchait devant cet Alexandre;
Et que, plus d'une fois,
Elle arrêta la Paix toute prête à descendre
Sur l'empire français.

Mais enfin, ce héros plus craint que le tonnerre, Après tant de hauts faits,

▲ trouvé moins de gloire à conquérir la terre, Qu'à ramener la Paix.

Ainsi, près de Louis, cette aimable déesse Établit son séjour; Et de mille autres dieux, qui la suivent sans cesse, Elle peupla sa cour.

Entre les déités dont l'immortelle gloire Parut en ces bas lieux ,

On vit venir Thérèsz: et sa beauté fit croire Qu'elle venait des cieux.

Vous-même, en la voyant, avoûrez que l'aurore Jette moins de clartés,

Ent-elle tout l'éclat et les habits encore Dont vous la revêtezMais quoique dans la paix Louis semble se plaire, Quel orgueil aveuglé Osera s'exposer aux traits de sa colète

Osera s'exposer aux traits de sa colète Sans en être accablé?

Ah! si ce grand heros vous paraît plein de charmes Dans le sein de la paix;

Que vos yeux le verront terrible sous les armes, S'il les reprend jamais!

Vous le verrez voler, plus vite que la foudre, Au milieu des hasards,

Faire ouvrir les cités , ou renverser en poudre Leurs superbes remparts.

Qu'il fera beau chanter tant d'illustres merveilles Et de faits inouis!

Et qu'en si heau sujet , vous plaires aux oreilles Des peuples de Louis!

Songez de quelle ardeur vous serez échauffées Ouand, pour vous écouter,

Vous trouverez ce prince à l'ombre des trophées Qu'il viendra de planter.

Ainsi le grand Achille, assis près des murailles Où l'on pleurait Hector,

De ses braves areux écoutait les batailles, Et les siennes encor.

Quoi que fasse Louis, soit en paix, soit en guerre Il vous peut inspirer Des chants harmonieux, qui de toute la terre

Des chants harmonieux, qui de toute la terre Vous feront admirer. Qu'on ne nous parle plus de l'amant d'Eurydice ; Quoi qu'on dise de lui,

Le Strymon n'a rien vu que la Seine ne puisse Voir encore aujourd'hui.

Je vous promets bien plus : la fortune , sensible A des charmes si doux , Laissera désormais la rigueur inflexible Qu'elle ent toujours pour vous.

En vain de vos lauriers ou se parait la tête ; Et vos chantres fameux Étaient les plus sujets aux coups de la tampête , Et les plus malheureux.

C'est en vain qu'autrefois les lions et les arbres Vous suivaient pas à pas ; La fortune , toujours plus dure que les marbres ,

La fortune, toujours plus dure que les marbres,

Ne s'en émouvait pas.

Mais ne la craignons plus. Louis , contre sa haine , Vous protège anjourd'hui ; Et , près de cet Auguste , un illustre Mécène Vous promet son appui.

Les soins de ce grand homme apaiseront la rage De vos fiers ennemis ;

Et, quoi qu'il vous promette, il fera davantage Qu'il ne vous a promis.

Venez donc, puisqu'enfin vous ne sauries élire Un plus charmant séjour,

Que d'être auprès d'un roi dont le mérite attire \text{Tant de dieux à sa cour.}

P 2 .

Moi-même auprès de lui je ferai ma demenze, Si ses exploits divers

Ne me contraignaient pas de voler à toute heurs Au bout de l'univers.

La finit son discours ; et la troupe immortelle Qui l'avait écenté

Voulut voir le héros que la Nymphe fidèle Leur avait tant vanté.

Sa présence effaça dans leur ame charmée Le souvenir des cieux;

Et, dans le même instant, la prompte Renommée L'alla dire en tous lieux.

#### IDYLLE

#### SUR LA PAIX.

Un plein repos favorise vos vœux; Peuples, chantez la paix qui vous rend tous heureux.

Un plein repos favorise nos vœux; Chantons, chantons la paix qui nons rend tous heureux.

Charmante Paix, délices de la terre, Fille du ciel, et mère des plaisirs, Tu reviens combler nos désirs; Tu bannia la Terreur et les trittes Soupirs, Malheureux enfans de la guarre.

Tu rends le fils à sa tremblante mère.

Un plein repos favorise nos votas ; Chantons, chantons la paix qui nous rend tons heureux.

Par toi la jeune épouse espère :
D'être long-temps unie à sen époux aimé.
De ton retour le laboureur (fibrum'
Ne craint plus désormais qu'une main étrangère
Moissonne avant le temps le champ qu'il à seme.
Tu pares nos jardins d'une grâce nouveile; '.''
Tu rende le jour plus pur; et la ferté plus Beile.

Un plein repos favorise nos vocaz; Chantons, chantons la paix qui nous rend tous heureux.

Mais quelle main puissante et secourable · · · A rappelé du ciel cette Paix adorable ? O ciel, é saintes destinées ; Qui prenez soin de ses jours florissans ; Retranchez de nos ans Pour ajouter à ses années.

Qu'il règne ce héros, qu'il triomphe toujours; Qu'avec lui soit toujours la paix ou la victoire.

Que le cours de ses ans dure autant que le cours De la Seine et de la Loire.

Qu'il règne ce héros, qu'il triomphe toujours; Qu'il vive autant que sa gleire.

# ÉPIGRAMMES.

I. Sur l'Iphigénie de le Clerc.

ENTRE le Clerc et son ami Coras,
Deux grands anteurs rimant de compagnie,
N'a pas long-temps s'ourdirent grands délais
Sur le propos de son Iphigénie.
Coras lui dit: La pièce est de mon crû.
Le Clerc répond, Elle est mieune et non vôtre,
Mais aussitôt que l'ouvrage a paru,
Plus n'ont voulu l'avoir fait l'un ni l'autre.

#### IL

Un ordre, hier venu de Saint-Germain, Veut qu'on s'assemble : on s'assemble demain. Notre archevêque et cinquanté-deux autres

Successeurs des apôtres
S'y trouveront. Or, de savoir quel cas
S'y traitera, c'est encore un mystère.
C'est seulement chose très-claire

Que nous avons cinquante-deux prélats
Qui ne résident pas.

III. Sur le Germanicus de Pradon.

Que je plains le destin du grand Germanicus ! Quel fut le prix de ses rares vertus ! Persécué par le cruel Tibère, Empoisonné par le traitre Pison, Il ne lui restait plus, pour dernière misère, Que d'être chanté par Pradon.

IV. Sur le Sésostris de Longepierre.

Cz fameux conquérant, ce vaillant Sésostris, Quí, jadis en Égypte, au gré des destinées, Véquit de si longues années, N'a vécu qu'un jour à Paris.

#### V. Sur Andromaque.

LE vraisemblable est peu dans cette pièce, Si l'on en croit et d'Olonne et Créqui. Créqui dit que Pyrrhus aime trop sa maitresse, D'Olonne, qu'Andromaque aime trop son mari.

#### ▼ I. Sur la même tragédie.

Carous prétend qu'Oreste est un pauvre homme Qui soutient mal le rang d'ambassadeur; Et Créqui de ce rang connaît bien la splendeur : Si quelqu'un l'entend mieux, fa l'irai dire à Rome.

#### VII. Sur la Judith de Boyer.

A sa Judith, Boyer, par aventure, Était assis près d'un riche caissier: Bien aise était, car le bon financier S'attendrissait et pleurait sans mesure. Bon gré vous sais, lui dit le vieux rimeur; Le beau vous touche, et ne series d'humeur A vous saisir pour une baliverne. Lors le richard, en larmoyant, lui dit: Je pleure, hélas! pour ce pauvre Holoferne, Si méchamment mis à mort par Judith.

#### VIII. L'origine des sifflets.

CES jours passés, chez un vieil histrion,
Un chroniqueur émut la question
Quand dans Pavis commença la méthode
De ces sifflets qui sont tant à la mode.
Ce fut, dit l'un, aux pièces de Boyer;
Gens pour Pradon voulurent parier.
Non, dit l'acteur, je sais toute l'histoire,
Que par degrés je vais vous débrouiller.
Boyer apprit au parterre à bâiller.
Quant à Pradon, si j'ai bonne mémoire,
Pommes sur lui volèrent largement.
Mais quand sifflets prirent commencement;
C'est (j'y jouais, j'en suis témoin fidèle),
C'est à l'Aspar (x) du sieur de Fontenelle.

IX. Sur les complimens que le roi reçut au sujet de sa convalescence.

GRAND Dieu's conserve-nous ce roi victorieux Que tu viens de rendre à nos larmes; Fais durer à jamais des jours si précieux; Que ce soient là noe dernières alarmes.

<sup>(1)</sup> Cette tragédie fut jouée en 1680, elle n'eut que trois représentations.

Empèche d'aller jusqu'à lui Le noir chagrin, le dangereux ennui, Toute langueur, toute fièvre ennemie, Et les vers de l'académie.

X. Pour le portrait de M. Arnauld.

Sublime en ses écrits, doux et símple de cœur, Puisant la vérité jusqu'à son origine,
De tous ses longs travaux Arauld sertit vainqueur, Et soutint de la foi l'autiquité divine:
De la grâce il perça les mystères obsens;
Aux humbles pénitens traça des chemins sûrs;
Rappela le pécheur au joug de l'évangile.
Dieu fut l'unique objet de ses désirs constans:
'L'église n'eut jamais, même en ses premiers temps,
De plus zélé vengeur, ni d'enfant plus docile.

## XI. Epitaphe de M. Arnauld.

Hat des uns , chéri des autres ,

Estimé de tout l'univers ,
Et plus digne de vivre au siècle des apôtres
Que dans un siècle si pervers ,
Arnauld vient de finir sa carrière pénible.
Les mœurs n'eurent jamais de plus grave censeur ,
L'erreur , d'enaemi plus terrible ;
L'église , de plus ferme et plus grand défenseur.

exorable.

# CANTIQUES SPIRITUEDS.

#### CANTIQUE PREMIER.

# A LA LOUANGE DE LA CHARITÉ.

Tiré de S. Paul, I aux Corinthiens, ch. 13.

- Lus méchans m'ont vanté leurs mensonges frivoles;
  Mais je n'aime que les paroles
  De l'éternelle vérité.
  Plein du feu divin qui m'inspire,
  Je consacre aujourd'hui ma lyre
  A la céleste charité.
- En vain je parlerais le langage des anges; En vain, mon Dieu, de tes louanges Je remplirais tout l'univers: Sans amour ma gloire n'égale Que la gloire de la cymbale, Qui d'un vain bruit frappe les airs.
- Que sert à mon esprit de percer les abimes Des mystères les plus sublimes, Et de lire dans l'avenir? Sans amour ma science est vaine, Comme le songe dont à peine Il reste un léger souvenir.

tagnes (

Elle rende' Si l'amour 1

Que me sert que,

Qui, mon Dieu, qua

Aux pauvres ferase

Quand même pour le nom chrétien,

Bravant les croix les plus infâmes,

Je livrerais mon corps aux flammes,

Si je n'aime, je ne suis rien.

Que se voie de vertus qui brillent sur un trace;
Charité, fille de la grâce!
Avec toi marche la doueeur,
Que suit avec un air affable;
La patience, inséparable
De la paix, son aimable strur.

Tel que l'estre du jour écarte les ténèbres ;
De la nuit compagnes funèbres ;
Telle tu chasses d'un coup d'œil
L'envie aux humains si fatale ;
Et toute la troupe infernale
Des vices , enfans de l'orgueil.

Libre d'ambition, simple et sans artifice,
Autant que tu hais l'injustice,
Autant la vérité te plait.
Que peut la colère farouche
Sur un cœur que jamais ne touche
Le soin de son propre intérêt?

Aux faiblesses d'autrui loin d'être inexorable,
Toujours d'un voile favorable
Tu t'efforces de les couvrir :
..., Quel triomphe manque à la gloire ?
L'amour sait tout vaincre, sout croire,
Tout espèrer et tout souffrir.

Un jour Dieu cessera d'inspirer des oracles;
Le don des langues, les miracles,
La science aura son déclin;
L'amour, la charité divine,
Éternelle en son origine,
Ne connaîtra jamais de fix.

Nos clartés ici-bas ne sont qu'énigmes sombres : Mais Dieu , sans voiles et sans ambres Nous éclairera dans les cienx; Et ce soleil inaccessible . Comme à ses yeux je suis visible . Se rendra visible à més yeux.

L'amour sur tous les dons l'emporte avec instice.

De notre céleste édifice

La foi vive est le fondement ;

La sainte espérance l'élème ;

L'ardente charité l'achève ;

Et l'assure étymellemant,

Quand pourrai-je t'offrir, è charité suprême, Au sein de la lumière même, Le cantique de mes sonpire,? Et, toujours brâlant pour ta gloire, Toujours puiser et toujours beire Dans la source des yrais plaisirs ?

### CANTIQUE IL

Sur le bonheur des justes et sur le malheur des réprouvés.

Tiré de la Sagesse, ch. 5.

HEUREUX qui, de la sagesse Attendant tout son secours., N'a point mis en la richesse L'espoir de ses derniers jours? La mort n'arien qui l'étonne; Et, dès que son Dien l'ordonne, Son ame, prenant l'essor, S'élève d'un vol rapide Vers la demeure où réside Son véritable trésor.

De quelle douleur profonde Seront un jour pénétrés Ces insensés qui du monde, Seigneur, vivent enivrés, Quand, par une fin soudaine Détrompés d'une ombre vaine Qui passe et ne revient plus, Leurs yeux, du fond de l'abime, Près de ton trône sublime Verront briller tas élus!

Infortunés que nous sommes !
Où s'égazaient nos esprits ?
Voilà, dirent-ils, ces hommes ;
Vils objets de nos mépria:

Leur sainte et pénible vie Nous parut une folie; Mais, aujourd'uni triomphans, Le ciel chante leur louange, Et Dieu lui-même les range Au nombre de ses enfans.

Pour trouver un bien fragile Qui nous vient d'être arraché, Par quel chemin difficile, Hélas! nous avons marché? Dans une route insensée Notre ame en vain s'est lassée Sans se reposer jamais, Fermant l'œil à la lumière Qui nous montrait la carrière De la bienheureuse paix.

De nos attentats injustes.
Quel fruit nous est-il resté?
Où sont les titres augustes
Dont notre orgueil s'est flatté?
Bans amis et sans défense,
Au trône de la vengeance
Appelés en jugement,
Faibles et tristes victimes,
Nous y venons de nos crimes
Accompagnés seulement,

Ainsi, d'une voix plaintive, Exprimera ses remords La pénitence tardive Des inconsolables morts.

#### POÉSIES

Ce qui faisait leurs délices, Seigneur, fera leurs supplices; Et, par une égale loi, Tes saints trouverent des charmes Dans le souvenir des larmes Qu'ils versent ici pour toi.

## CANTIQUE III.

Plainte d'un Chrétien sur les contrariétés qu'il éprouve au-dedans de lui-même.

Tiré de S. Paul aux Romains, ch. 7.

Mon Dien, quelle guerre cruelle?
Je trouve deux hommes en moi.
L'un veut que, plein d'amour pour toi,
Mon cœur te soit toujours fidèle;
L'autre, à tes volontés rebelle,
Me révolte contre ta loi.

L'un, tout esprit et tout véleste, Veut qu'au ciel sans casse attaché, Et des biens éternels touché, Je compte pour rien tout le reste; Et l'autré, par son poids funeste, Me tient vers la terre penché.

Hélas! en guerre avec moi-même, Où pourrai-je trouvez la paix?

#### DIVERSES.

Je veux, et n'accomplis jamais. Je veux; mais; ò misère extrême i Je ne fais pus le bien que j'aime, Et je fais le mal que je hais.

O grace! è rayon salutaire!
Viens me mettre avec moi d'accord;
Et, domtant par un doux effort:
Cet homme qui t'est si contraire,
Fais ton esclave volontaire
De cet esclave de la mort.

# CANTIQUE IV.

Sur les vaines occupations des gens du siècle.

Tiré de divers endroits d'Isaïe et de Jérémie.

VEZ charme vainqueur du monde.
Vers Dieu m'élève aujouré hui?
Malheureux l'homme qui fatele.
Sur les hommes son appais
Leur gloire fuit et s'afface
En moins de temps que da trace
Du vaisseau qui fend leu mess,
Ou de la flèche vapide,
'Qui, loin de l'otil qui la guide,
Cherche l'oiseau dans les ains.

De la sagesse immontelle . La voix tonne et nous instruit. Enfans des hommes, dit-elle, De vos soins quel est le fruit? Par quelle erreur, ames vaines, Du plus pur sang de vos veines. Achetez-vons si souvent. Mon un pain qui vous repaisse, Mais une ombre qui vous laisse Plus affamés que devant?

Le pain que je vous propose
Sert aux anges d'aliment;
Dieu lui-mème le compose
De la fieur de son froment.
C'est ce pain si délectable
Que ne sert point à sa table
Le monde que vous suivez.
Je l'offre à qui veut me suivre.
Approchez. Voulez-vous vivre?
Prenez, mangez, et vivez.

O sagesse? ta parole
Fit éclore l'univers,
Posa sur un double pôle
La terre au milieu des airs.
Tu dis : et les cieux parurent,
Et tous les astres coururent
Dans leur ordre se placer.
Avant les siècles tu règnes;
Et qui suis-je, que tu daignes
Jusqu'à moi te rabaisser?

Le Verbe, image du Père, Laissa son trône éternel : Et d'une mortelle mère
Voulut naître homme et mortel.
Comme l'orgueil fut le crime
Dont il naissait le victime.
Il dépouille aus splendeur,
Et vint, pauvre et misérable,
Apprendre à l'homme coupable
Sa véritable grandeur.

L'ame heureusement captive
Sous ton joug trouve la paix,
Et s'abreuve d'une eau vive
Qui ne s'épuise jamais.
Chacun peut boire en cette onde;
Elle invite tout le monde:
Mais nous courons follement
Chercher des sources bourbeuses,
Ou des citernes trompeuses,
D'où l'eau fuit à tout moment.

FIN DU TOME QUATRIÈME ET DERNIER.

# TABLE

# DES PIÈCES

# CONTENUES DANS CE VOLUME.

| PREDER, tragédie.<br>Esther, tragédie. |  |   |   |    |    | •<br>· |  | Page 1 |  |            |
|----------------------------------------|--|---|---|----|----|--------|--|--------|--|------------|
| ATHALIE, tragédie.                     |  | • |   |    | •• |        |  |        |  | 8 i<br>5 ; |
| Pomise diverses.                       |  |   | • | ٠. | •  |        |  | •      |  | 49         |

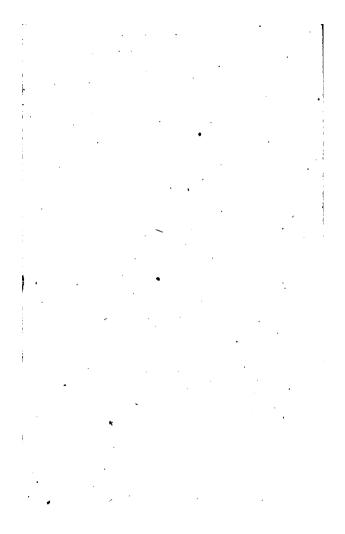

-55°

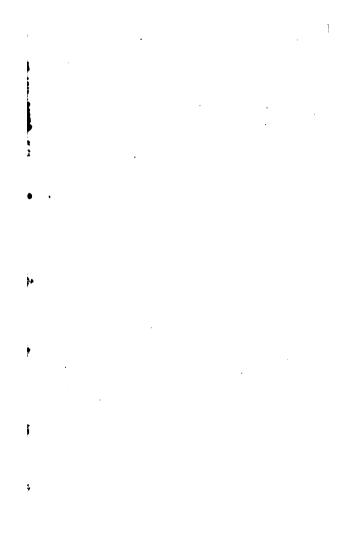

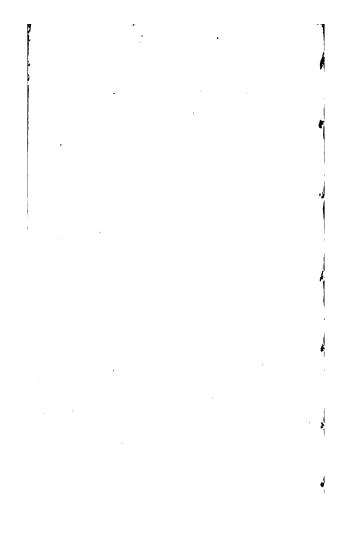

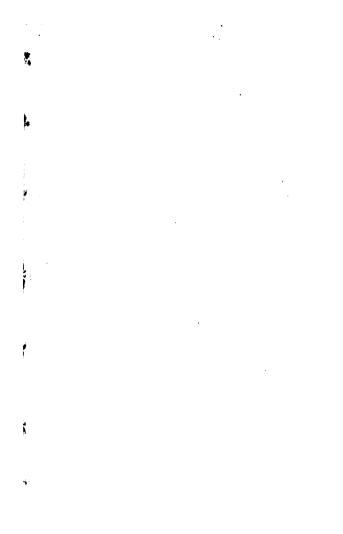

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

|              | 1   |     |
|--------------|-----|-----|
|              | 1   |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              | 1   |     |
|              |     |     |
|              | 1   |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              | 1   |     |
|              | 1   |     |
|              |     |     |
|              | 1   |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     | 1   |
|              |     |     |
|              |     | 1   |
|              |     | i i |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     | 1   |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     | L i |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              | 1   |     |
|              |     | l i |
| '            |     | 1   |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
| •            |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
| •            |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
| 1            |     |     |
|              | i i |     |
| 1            |     | l I |
|              |     |     |
|              |     | 1   |
|              | i   | 1   |
|              | 1   |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
| 1            |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     |     |
| 1            |     | 1   |
|              |     |     |
|              |     |     |
|              |     | Į.  |
|              |     |     |
| 1 <b>410</b> |     |     |
| 1480         | '   |     |